

BIB. DOM. ISSENH. S.J.



221

BE 820/



# sämmtliche Werke.



EBLIOTHÉCUE S. J.

i a fensina.

SE - CHANGUY

## Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stablstichen.

Bwölfter Band.

BIBLIOTHÈQUE 5. J.

Les Fontaines
40 - Chillie

Stuttgart und Cubingen.

Berlag ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1836.

Drud ber Offigin ber 3. G. Cotta'fden Budfanblung in Stuttgart.

### Inhalt.

| Meber den moralischen Mutzen ästhetischer Sitten . 332 Meber das Erhabene             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Neber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch fchöner Kormen                           | Meber die afthetifche Ergiehung des Menfchen. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Schöner Kormen                                                                        | einer Reihe von Briefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| Schöner Kormen                                                                        | Meber die nothwendigen Grengen beim Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Meber den moralischen Mutzen ästhetischer Sitten . 332 Meber das Erhabene             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Meber den moralischen Mutzen ästhetischer Sitten . 332 Meber das Erhabene             | Meber naive und fentimentalische Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196   |
| Meber das Erhabene                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 332   |
| Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346   |
| Miedrigen in der Kunst                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
| An den Herausgeber der Propyläen                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370   |
| Meber Bürgers Gedichte                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380   |
| Meber den Gartenkalender auf das Jahr 1795 . 417 Weber Egmont, Trauerspiel von Goethe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 397 |
| Weber Egmont, Trauerspiel von Goethe                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 417   |
| Meber Matthissons Gedichte                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428   |
| Anhang.<br>Maehrichten von Schillers Ceben 471                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 443   |
| Machrichten von Schillers Ceben 471                                                   | - And the second |       |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Charlotte von Schiller 509                                                            | Machrichten von Schillers Ceben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 471   |
|                                                                                       | Charlotte von Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 509   |

#### Ueber bie

## ästhetische Erziehung des Menschen,

in einer Reihe bon Briefen. \*

#### Erster Brief.

Sie wollen mir also vergönnen, Ihnen die Resultate meiner Untersuchungen über das Schone und die Runst in einer Reihe von Briefen vorzulegen. Lebhaft empfinde ich das Gewicht, aber auch den Reiz und die Würde dieser Unternehmung. Ich werde von einem Gegenstande sprechen, der mit dem besten Theil unserer Glückseligkeit in einer unmittelbaren und mit dem moralischen Abel der menschlichen Natur in keiner sehr entsernten Verbindung steht. Ich werde die Sache der Schönheit vor einem Herzen führen, das ihre ganze Macht empfindet und ausübt, und bei einer Untersuchung, wo man eben so oft genöthigt ist, sich auf Gefühle als auf Grundsätze zu berusen,

Schiller's fammtl. Werte. XII. Bb.

<sup>\*</sup> Anmerkung des Herausgebers. Diese Briefe wurz ben an den letztverstorbenen Herzog von Holstein : Augusten: burg geschrieben, und zuerst in den Horen vom Jahr 1795 gebruckt.

den schwersten Theil meines Geschäfts auf sich nehmen wird.

Bas ich mir als eine Gunft von Ihnen erbitten wollte, machen Sie großmuthiger Weise mir gur Pflicht, und laffen mir ba ben Schein eines Berbienstes, wo ich bloß meiner Reigung nachgebe. Die Freiheit bes Banges, welche Gie mir vorschreiben, ift fein Zwang, vielmehr ein Bedurfniß fur mich. Menig geubt im Gebrauche fculgerechter Formen, werde ich kaum in Gefahr fenn, mich burch Digbrauch berfelben an bem guten Geschmack zu verfun= Meine Ibeen, mehr aus dem einformigen bigen. Umgang mit mir felbst als aus einer reichen Welt= erfahrung geschöpft, ober durch Lekture erworben, wers ben ihren Ursprung nicht verläugnen, werden sich eher jebes andern Kehlers als ber Gektirerei schuldig machen, und eher aus eigener Schwache fallen, als burch Autoritat und fremde Starte fich aufrecht erhalten.

Zwar will ich Ihnen nicht verbergen, daß es groß, tentheils Kantische Grundsätze sind, auf denen die nachfolgenden Behauptungen ruhen werden; aber meisnem Unvermögen, nicht jenen Grundsätzen, schreiben Sie es zu, wenn Sie im Lauf dieser Untersuchungen an irgend eine besondere philosophische Schule erinznert werden sollten. Nein, die Freiheit ihres Geistes soll mir unverletzlich senn. Ihre eigene Empfindung wird mir die Thatsachen hergeben, auf die ich baue; Ihre eigene freie Denktraft wird die Gesetze diktiren, nach welchen versahren werden soll.

Ueber diejenigen Ideen, welche in dem praktischen Theil des Kantischen Systems die herrschenden find,

find nur die Philosophen entzweit, aber bie Menschen, ich getraue mir es zu beweisen, von jeher einig gewes fen. Man befreie sich von ihrer technischen Form, und sie werden als die verjahrten Unspruche der gemeinen Bernunft, und als Thatfachen bes moralis ichen Instinktes erscheinen, ben bie weise Ratur bem Menschen zum Vormund setzte, bis die helle Ginsicht ihn mundig macht. Aber eben diese technische Form, welche die Mahrheit dem Berftande versichtbar, verbirgt fie wieder bem Gefühl; benn leider muß ber Berftand bas Dbjeft bes innern Sinnes erft zerftoren, wenn er es sich zu eigen machen will. Wie der Scheidekunftler, fo findet auch der Philosoph nur durch Auflösung die Berbindung, und nur durch die Marter ber Kunft bas Werf ber freiwilligen Natur. Um die fluchtige Erscheinung zu haschen, muß er fie in die Fesseln ber Regel schlagen, ihren fconen Rorper in Begriffe gerfleischen, und in einem burftigen Wortgerippe ihren lebendigen Geift aufbewahren. Ift es ein Bunder, wenn fich bas naturliche Gefühl in einem solchen Abbild nicht wieder findet, und die Wahrheit in bem Berichte bes Analysten als ein Paradoron erscheint?

Lassen Sie daher auch mir einige Nachsicht zu Statten kommen, wenn die nachfolgenden Untersuschungen ihren Gegenstand, indem sie ihn dem Versstande zu nahern suchen, den Sinnen entrücken sollten. Was dort von moralischen Erfahrungen gilt, muß in einem noch höhern Grade von der Erscheinung der Schönheit gelten. Die ganze Magie derselben beruht

auf ihrem Geheimniß, und mit dem nothwendigen Bund ihrer Elemente ift auch ihr Befen aufgehoben.

#### Zweiter Brief.

Aber sollte ich von der Freiheit, die mir von Ih.
nen verstattet wird, nicht vielleicht einen bessern Ge,
brauch machen können, als Ihre Ausmerksamkeit auf
dem Schauplatz der schönen Kunst zu beschäftigen?
Ist es nicht wenigstens außer der Zeit, sich nach einem Gesetzbuch für die ästhetische Welt umzusehen, da die Angelegenheiten der moralischen ein soviel näheres Interesse darbieten, und der philosophische Untersuschungsgeist durch die Zeitumstände so nachdrücklich aufgefordert wird, sich mit dem vollkommensten aller Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren politischen Freiheit, zu beschäftigen?

Ich mochte nicht gern in einem andern Jahrhuns dert leben, und für ein anderes gearbeitet haben. Man ist eben so gut Zeitbürger, als man Staats, bürger ist; und wenn es unschicklich, ja unerlaubt gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheis ten des Cirkels, in dem man lebt, auszuschließen, warum sollte es weniger Pflicht seyn, in der Wahl seines Wirkens dem Bedürsniß und dem Geschmack des Jahrhunderts eine Stimme einzuräumen?

Diese Stimme scheint aber keineswegs zum Vorstheil der Kunst auszufallen; derjenigen wenigstens nicht, auf welche allein meine Untersuchungen gerichetet seyn werden. Der Lauf der Begebenheiten hat

bem Benius ber Zeit eine Richtung gegeben, bie ibn je mehr und mehr von der Runft bes Ideals zu ent. fernen broht. Diefe muß bie Birklichkeit verlaffen und fich mit anftanbiger Rubnheit aber bas Beburf. niß erheben; benn bie Runft ift eine Tochter ber Freibeit, und von der Nothwendigkeit ber Geifter, nicht von ber Nothburft ber Materie will fie ihre Borschrift empfangen. Jest aber herricht bas Bedurfnig, unb beugt die gefunkene Menschheit unter sein tyrannisches Der Rugen ift bas große 3bol ber Zeit, bem Tod). alle Rrafte frohnen und alle Talente huldigen follen. Auf biefer groben Wage hat bas geistige Berbienst ber Runft fein Gewicht, und, aller Aufmunterung beraubt, verschwindet fie von bem larmenden Darkt bes Jahrhunderts. Gelbst ber philosophische Unterfuchungsgeift entreißt ber Ginbilbungsfraft eine Proving nach ber andern, und die Grenzen ber Runft verengen fich, je mehr bie Wiffenschaft ihre Schranfen erweitert.

Erwartungsvoll sind die Blicke des Philosophen wie des Weltmanns auf den politischen Schauplatz geheftet, wo jetzt, wie man glaubt, das große Schicks sal der Menschheit verhandelt wird. Verräth es nicht eine tadelnswerthe Gleichgültigkeit gegen das Wohl der Gesellschaft, dieses allgemeine Gespräch nicht zu theilen? So nahe dieser große Rechtshandel, seines Inhalts und seiner Folgen wegen, Jeden, der sich Menschnennt, angeht, so sehr muß er, seiner Verhandlungsart wegen, jeden Selbstdenker insbesondere interessen. Eine Frage, welche sonst nur durch das blinde

Recht des Stärkern beantwortet wurde, ist nun, wie es scheint, vor dem Richterstuhle reiner Bernunft anshängig gemacht, und wer nur immer fähig ist, sich in das Centrum des Ganzen zu versetzen, und sein Individuum zur Sattung zu steigern, darf sich als einen Beisitzer jenes Bernunftgerichts betrachten, so wie er als Mensch und Weltbürger zugleich Partei ist, und näher oder entfernter in den Erfolg sich verswickelt sieht. Es ist also nicht bloß seine eigene Sache, die in diesem großen Rechtshandel zur Entscheidung kommt, es soll auch nach Gesetzen gesprochen werden, die er als vernünftiger Geist selbst zu diktiren fähig und berechtigt ist.

Die anziehend mußte es fur mich fenn, einen folden Gegenstand mit einem eben so geistreichen Denfer ale liberalen Weltburger in Untersuchung gu nehmen, und einem Bergen, bas mit ichonem Enthufiasmus bem Wohl ber Menschheit sich weiht, die Entscheidung beimzustellen! Wie angenehm überras schend, bei einer noch so großen Berschiedenheit des Standorts und bei bem weiten Abstand, ben die Bers haltniffe in ber wirklichen Welt nothig machen, 36s rem vorurtheilfreien Beift auf dem Felbe ber Ideen in dem nämlichen Resultat zu begegnen! Daß ich biefer reizenden Berfuchung widerstehe, und bie Schonheit ber Freiheit vorangehen laffe, glaube ich nicht bloß mit meiner Reigung entschuldigen, sondern burch Grundfatze rechtfertigen zu konnen. Ich hoffe, Sie zu überzeugen, daß diese Materie weit weniger bem Bedürfniß als bem Geschmack bes Zeitalters fremb

ist; ja daß man, um jenes politische Problem in der Erfahrung zu lbsen, durch das asthetische den Weg nehmen muß, weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert. Aber dieser Beweistann nicht geführt werden, ohne daß ich Ihnen die Grundsätze in Erinnerung bringe, durch welche sich die Vernunft überhaupt bei einer politischen Gesetzsgebung leitet.

#### Dritter Brief.

Die Natur fångt mit dem Menschen nicht besser an als mit ihren übrigen Werken: sie handelt für ihn, wo er als freie Intelligenz noch nicht selbst hans deln kann. Aber eben das macht ihn zum Menschen, daß er bei dem nicht stille steht, was die bloße Nastur aus ihm machte, sondern die Fähigkeit besitzt, die Schritte, welche jene mit ihm anticipirte, durch Versnunft wieder rückwärts zu thun, das Werk der Noth in ein Werk seiner freien Wahl umzuschaffen, und die physische Nothwendigkeit zu einer moralischen zu erheben.

Er kommt zu sich aus einem sinnlichen Schlums mer, erkennt sich als Mensch, blickt um sich her, und findet sich — in dem Staate. Der Zwang der Bestürfnisse warf ihn hinein, ehe er in seiner Freiheit diesen Stand wählen konnte; die Noth richtete densselben nach bloßen Naturgesetzen ein, ehe er es nach Bernunftgesetzen konnte. Aber mit diesem Nothstaat, der nur aus seiner Naturbestimmung hervorgegangen,

und auch nur auf diese berechnet war, konnte und kann er als moralische Person nicht zufrieden senn und schlimm fur ihn, wenn er es konnte! Er verläßt also, mit demselben Rechte, womit er Mensch ift, die herrschaft einer blinden Nothwendigkeit, wie er in so vielen andern Studen durch seine Freiheit von ihr scheidet, wie er, um nur Gin Beispiel gu geben, ben gemeinen Charafter, ben bas Bedurfniß ber Geschlechtsliebe aufdruckte, burch Sittlichkeit aus. loscht und burch Schonheit veredelt. Go holt er, auf eine funftliche Weise, in feiner Bolliabrigfeit feine Rindheit nach, bilbet fich einen Raturftanb in ber Idee, ber ihm zwar durch feine Erfahrung gegeben, aber burch feine Bernunftbestimmung noths wendig gesetzt ist, leiht sich in diesem idealischen Stand einen Endzweck, ben er in seinem wirklichen Naturstand nicht kannte, und eine Wahl, beren er damals nicht fähig war, und verfährt nun nicht ans bers, als ob er von vorn anfinge, und ben Stand ber Unhabhangigkeit aus heller Ginficht und freiem Entschluß mit dem Stande ber Bertrage vertauschte. Wie kunstreich und fest auch die blinde Willkuhr ihr Werk gegrundet haben, wie anmaßend fie es auch behaupten und mit welchem Scheine von Ehrwurbigkeit es umgeben mag - er barf es, bei biefer Operation, als vollig ungeschehen betrachten, benn bas Werk blinder Rrafte befigt feine Autoritat, vor welcher die Freiheit sich zu beugen brauchte, und Als les muß fich dem hochsten Endzwecke fugen, ben die Bernunft in feiner Perfonlichkeit aufstellt. Auf Diefe

Art entsteht und rechtfertigt sich ber Versuch eines mundig gewordenen Volks, seinen Naturstaat in einen sittlichen umzuformen.

Dieser Naturstaat (wie jeder politische Rorper beiffen fann, der feine Einrichtung ursprunglich von Rraften, nicht von Gesetzen ableitet) widerspricht nun zwar dem moralischen Menschen, bem bie bloge Gefemaßigkeit zum Gefet bienen foll, aber er ift boch gerade hinreichend fur ben phyfischen Menschen, ber fich nur barum Gefete gibt, um fich mit Rraften abzufinden. Mun ift aber ber physische Mensch wir fo lich, und ber sittliche nur problematisch. hebt also die Bernunft den Naturstaat auf, wie sie noth. wendig muß, wenn fie ben ihrigen an die Stelle setzen will, so magt fie ben physischen und wirklichen Menschen an den problematischen sittlichen, so wagt fie die Eriftenz der Gesellschaft an ein bloß mögliches (wenn gleich moralisch nothwendiges) Ideal von Ge-Sie nimmt bem Menschen etwas, bas er sellschaft. wirklich besitzt, und ohne welches er nichts besitzt, und weist ihn bafur an etwas an, bas er besitzen konnte und follte; und hatte fie zuviel auf ihn gerechnet, so wurde fie ihm fur eine Menschheit, Die ihm noch mangelt, und unbeschadet seiner Eriftenz mangeln kann, auch felbst bie Mittel gur Thierheit entriffen haben, die boch die Bedingung feiner Menfche heit ift. Che er Zeit gehabt hatte, fich mit feinem Billen an bem Gefetze fest zu halten, hatte fie unter feinen Fußen die Leiter ber Ratur meggezogen.

Das große Bebenken also ist, daß die physische Gesellschaft in der Zeit keinen Augenblick aushören darf, indem die moralische in der Idee sich bildet, daß um der Burde des Menschen willen seine Existenz nicht in Gesahr gerathen darf. Wenn der Kunstler an einem Uhrwerk zu bessern hat, so läßt er die Räsder ablausen; aber das lebendige Uhrwerk des Staats muß gebessert werden, indem es schlägt, und hier gilt es, das rollende Rad während seines Umschwungs auszutauschen. Man muß also für die Fortdauer der Gesellschaft die Stütze aussuchen, die sie von dem Naturstaate, den man auslösen will, unabhängig macht.

Diese Stute findet sich nicht in dem naturlichen Charafter bes Menschen, ber felbstfuchtig und gewalts thatig, vielmehr auf Zerftdrung als auf Erhaltung ber Gefellschaft zielt; fie findet fich eben fo wenig in feinem sittlichen Charafter, ber, nach ber Boraus, fetzung, erst gebildet werden foll, und auf ben, weil er frei ift, und weil er nie erscheint, von bem Gefetgeber nie gewirft und nie mit Gicherheit gerechnet werden konnte. Es fame also barauf an, von dem physischen Charakter die Willkuhr und von dem moralischen die Freiheit abzusondern - es fame barauf an, ben erftern mit Befegen übereinstimmenb, ben letztern von Eindrucken abhangig zu machen es fame darauf an, jenen von ber Materie etwas weiter zu entfernen, diesen ihr um etwas naher zu bringen - um einen britten Charafter zu erzeugen, ber, mit jenen beiben verwandt, von der Berrschaft bloßer Rrafte zu ber Herrschaft der Gesetze einen

Uebergang bahnte, und, ohne den moralischen Chasrakter an seiner Entwicklung zu verhindern, vielmehr zu einem sinnlichen Pfand der unsichtbaren Sittlichskeit diente.

#### Bierter Brief.

Soviel ift gewiß: nur bas Uebergewicht eines folchen Charafters bei einem Bolf fann eine Staats: verwandlung nach moralischen Prinzipien unschädlich machen, und auch nur ein folcher Charafter fann ihre Dauer verburgen. Bei Aufstellung eines moralischen Staats wird auf bas Sittengesetz als auf eine wir: fende Rraft gerechnet, und ber freie Wille wird in bas Reich ber Ursachen gezogen, wo Alles mit strens ger Nothwendigkeit und Stetigkeit an einander hangt. Bir wiffen aber, daß bie Bestimmungen bes menfche lichen Willens immer zufällig bleiben, und daß nur bei bem absoluten Wesen die physische Nothwendigkeit mit ber moralischen zusammenfällt. Wenn also auf bas sittliche Betragen bes Menschen wie auf natur= liche Erfolge gerechnet werden foll, fo muß es Das tur fenn, und er muß ichon burch feine Triebe gu einem folden Berfahren geführt werden, als nur immer ein sittlicher Charafter gur Folge haben fann. Der Wille des Menschen steht aber vollkommen frei zwischen Pflicht und Neigung, und in bieses Majes ftaterecht feiner Person fann und barf feine physische Nothigung greifen. Soll er also dieses Bermogen ber Bahl beibehalten, und nichts besto weniger ein

zuverlässiges Glied in der Rausalverknüpfung der Kräfte senn, so kann dies nur dadurch bewerkstelligt werden, daß die Wirkungen jener beiden Triebsedern im Reich der Erscheinungen vollkommen gleich ausfallen, und, bei aller Verschiedenheit in der Form, die Materie seines Wollens dieselbe bleibt, daß also seine Triebe mit seiner Vernunft übereinstimmend genug sind, um zu einer universellen Gesetzgebung zu taugen.

Jeber individuelle Mensch, fann man fagen, tragt, ber Anlage und Bestimmung nach, einen reinen ibeas lischen Menschen in sich, mit beffen unveranderlicher Einheit in allen seinen Abwechslungen übereinzustim= men, die große Aufgabe feines Dasenns ift. \* Diefer reine Mensch, ber sich, mehr ober weniger beutlich, in jedem Subjekt zu erkennen gibt, wird reprafens tirt burch ben Staat; bie objektive und gleichsam kano. nische Form, in ber fich die Mannichfaltigkeit ber Subjekte zu vereinigen trachtet. Nun laffen fich aber zwei verschiedene Arten benken, wie ber Mensch in ber Beit mit bem Menschen in ber Ibee gusammentreffen, mithin eben fo viele, wie ber Staat in ben Indivis duen, fich behaupten fann; entweder badurch, daß ber reine Mensch ben empirischen unterbrudt, bag ber Staat die Individuen aufhebt, ober badurch, baß

<sup>\*</sup> Ich beziehe mich hier auf eine kurzlich erschienene Schrift: Borlesung über bie Bestimmung bes Gelehrten, von meinem Freund Fichte, wo sich eine sehr lichtvolle und noch nie auf diesem Wege versuchte Ableitung dieses Saues findet.

das Individuum Staat wird, daß ber Mensch in der Zeit zum Menschen in der Idee fich veredelt.

3mar in ber einseitigen moralischen Schätzung fällt biefer Unterschied binweg; benn bie Bernunft ift befriedigt, wenn ihr Gefet nur ohne Bedingung gilt: aber in ber vollständigen anthropologischen Schage jung, wo mit ber Form auch ber Inhalt gahlt, und bie lebendige Empfindung zugleich eine Stimme bat, wird berfelbe besto mehr in Betrachtung fommen. Einheit fordert zwar die Bernunft, die Natur aber Mannichfaltigkeit, und von beiden Legislationen wird ber Mensch in Anspruch genommen. Das Gefetz ber erstern ift ihm durch ein unbestechliches Bewußtsenn, bas Gefet der andern durch ein unvertilgbares Gefühl eingeprägt. Daber wird es jederzeit von einer noch mangelhaften Bildung zeugen, wenn ber fittliche Charafter nur mit Aufopferung bes naturlichen fich behaupten fann; und eine Staatsverfaffung wird noch febr unvollendet senn, die nur durch Aufhebung ber Mannichfaltigkeit Einheit zu bewirken im Stande ift. Der Staat foll nicht bloß ben objektiven und generis schen, er soll auch den subjektiven und specifischen Charafter in ben Individuen ehren, und indem er bas unsichtbare Reich ber Sitten ausbreitet, bas Reich ber Erscheinung nicht entvollfern.

Wenn der mechanische Künstler seine Hand an die gestaltlose Masse legt, um ihr die Form seiner Zwecke zu geben, so trägt er kein Bedenken, ihr Gewalt ans zuthun; denn die Natur, die er bearbeitet, verdient für sich selbst keine Achtung, und es liegt ihm nicht

an bem Gangen um ber Theile willen, fonbern an ben Theilen um bes Gangen willen. Wenn ber ichone Runftler feine Sand an die namliche Daffe legt, fo tragt er eben fo wenig Bedenken, ihr Gewalt anguthun, nur vermeidet er, fie ju zeigen. Den Stoff, ben er bearbeitet, respektirt er nicht im Geringsten mehr als ber mechanische Kunftler; aber bas Auge, welches die Freiheit biefes Stoffes in Schutz nimmt, wird er burch eine scheinbare Nachgiebigkeit gegen benfelben zu tauschen suchen. Bang anders verhalt es sich mit dem padagogischen und politischen Runftler, ber ben Menschen zugleich zu seinem Material und zu seiner Aufgabe macht. hier kehrt ber 3weck in ben Stoff gurud, und nur weil bas Gange ben Theilen bient, burfen fich bie Theile bem Gangen fugen. Mit einer gang andern Achtung, als diejenige ist, die ber schone Kunftler gegen seine Materie vorgibt, muß ber Staatsfunftler fich ber feinigen nahen, und nicht bloß subjektiv und fur einen tauschenden Effett in ben Ginnen, sondern objektiv und fur bas innere Besen muß er ihrer Eigenthumlichkeit und Perfonlichkeit schonen.

Aber eben deswegen, weil der Staat eine Organisation senn soll, die sich durch sich selbst und für sich selbst bildet, so kann er auch nur insofern wirklich werden, als sich die Theile zur Idee des Ganzen hinausgestimmt haben. Weil der Staat der reinen und objektiven Menschheit in der Brust seiner Bürger zum Repräsentanten dient, so wird er gegen seine Bürger dasselbe Verhältniß zu beobachten haben, in

Section 1

Wenschheit auch nur in dem Grade ehren können, als sie zur objektiven veredelt ist. Ist der innere Mensch mit sich einig, so wird er auch bei der bochsten Unis versalirung seines Betragens seine Eigenthumlichkeit retten, und der Staat wird bloß der Ausleger seines schonen Instinkts, die deutlichere Formel seiner innern Gesetzgebung senn. Setzt sich hingegen in dem Charakter eines Bolks der subjektive Mensch dem objektis ven noch so contradiktorisch entgegen, daß nur die Unterdrückung des erstern dem letztern den Sieg versschaffen kann, so wird auch der Staat gegen den Bürger den strengen Ernst des Gesetzes annehmen, und, um nicht ihr Opfer zu senn, eine so seindselige Individualität ohne Achtung darnieder treten mussen.

Der Mensch kann sich aber auf eine doppelte Weise entgegengesett seyn: entweder als Wilder, wenn seine Gesühle über seine Grundsätze herrschen; oder als Barbar, wenn seine Grundsätze seine Gefühle zerstösten. Der Wilde verachtet die Kunst, und erkennt die Natur als seinen unumschränkten Gebieter; der Barsbar verspottet und entehrt die Natur, aber verächtslicher als der Wilde fährt er häusig genug fort, der Sklave seines Sklaven zu seyn. Der gebildete Mensch macht die Natur zu seinem Freund, und ehrt ihre Freiheit, indem er bloß ihre Willkühr zügelt.

Wenn also die Vernunft in die physische Gesellsschaft ihre moralische Einheit bringt, so darf sie die Mannichfaltigkeit der Natur nicht verletzen. Wenn die Natur in dem moralischen Bau der Gesellschaft

ihre Mannichfaltigkeit zu behaupten strebt, so barf ber moralischen Einheit badurch kein Abbruch gescheshen; gleich weit von Einformigkeit und Berwirrung ruht die siegende Form. Totalität des Charakters muß also bei dem Bolke gefunden werden, welches fähig und würdig senn soll, den Staat der Noth mit dem Staat der Freiheit zu vertauschen.

#### Fünfter Brief.

Ist es dieser Charakter, den uns das jezige Zeitsalter, den die gegenwärtigen Ereignisse zeigen? Ich richte meine Aufmerksamkeit sogleich auf den hervorsstechendsten Gegenstand in diesem weitläufigen Gesmälde.

Wahr ist es, das Ansehen der Meinung ist gefallen, die Wilkühr ist entlarvt, und, obgleich noch mit
Macht bewassnet, erschleicht sie doch keine Würde
mehr; der Mensch ist aus seiner langen Indolenz und
Selbstäuschung aufgewacht, und mit nachdrücklicher Stimmenmehrheit fordert er die Wiederherstellung in seine unverlierbaren Rechte. Aber er sordert
sie nicht bloß; jenseits und diesseits steht er auf, sich
gewaltsam zu nehmen, was ihm nach seiner Meinung
mit Unrecht verweigert wird. Das Gebäude des Naturstaates wankt, seine mürben Fundamente weichen,
und eine physische Möglichkeit scheint gegeben, das
Gesetz auf den Thron zu stellen, den Menschen endlich als Selbstzweck zu ehren, und wahre Freiheit zur
Grundlage der politischen Verbindung zu machen.

Vergebliche hoffnung! Die moralische Mdglichkeit fehlt, und der freigebige Augenblick findet ein unems pfängliches Geschlecht.

In seinen Thaten malt sich der Mensch, und welche Gestalt ist es, die sich in dem Drama der jetzisgen Zeit abbildet! Hier Verwilderung, dort Erschlafsfung: die zwei Aeußersten des menschlichen Verfalls, und beide in Einem Zeitraum vereinigt.

In den niedern und zahlreichen Rlaffen ftellen fich uns robe gefetlose Triebe bar, die fich nach aufgelostem Band ber burgerlichen Ordnung entfeffeln, und mit unlenksamer Buth zu ihrer thierischen Befriedigung eilen. Es mag alfo fenn, daß die objettive Menschheit Urfache gehabt batte, fich uber ben Staat zu beklagen; die fubjektive muß feine Unstalten ehren. Darf man ihn tabeln, baß er die Burbe ber menschlichen Natur aus den Augen fette, fo lange es noch galt, ihre Erifteng zu vertheidigen? bag er eilte, burch die Schwerkraft zu scheiden und burch bie Robassonsfraft zu binden, wo an bie bildende noch nicht zu denken war? Seine Auflosung enthalt feine Rechtfertigung. Die losgebundene Gefellichaft, anstatt aufwarts in bas organische Leben zu eilen, fällt in bas Glementarreich gurud.

Auf der andern Seite geben uns die civilisirten Rlassen den noch widrigern Anblick der Schlassheit und einer Depravation des Charakters, die desto mehr empdrt, weil die Kultur selbst ihre Quelle ist. Ich erinnere mich nicht mehr, welcher alte oder neue Philosoph die Bemerkung machte, daß das Edlere in

feiner Berftdrung bas Abscheulichere fen; aber man wird fie auch im Moralischen wahr finden. Aus bem Natur-Sohne wird, wenn er ausschweift, ein Rafenber; aus bem Zögling ber Kunft ein Nichtswürdiger. Die Aufklarung bes Berftanbes, beren fich bie verfeis nerten Stanbe nicht gang mit Unrecht ruhmen, zeigt im Bangen fo wenig einen veredelnden Ginfluß auf bie Gefinnungen, baf fie vielmehr bie Berberbniß burch Marimen befestigt. Wir verlaugnen bie Natur auf ihrem rechtmäßigen Felbe, um auf bem moralis schen ihre Tyrannei zu erfahren, und indem wir ihren Eindruden widerftreben, nehmen wir unfere Brund, fate von ihr an. Die affektirte Deceng unferer Git= ten verweigert ihr bie verzeihliche erfte Stimme, um ihr, in unferer materialiftischen Sittenlehre, Die ents Scheidende lette einzuraumen. Mitten im Schoofe ber raffinirteften Gefelligkeit bat ber Egvism fein Spftem gegrundet, und, ohne ein gefelliges Berg mit beraus zu bringen, erfahren wir alle Unftedungen und alle Drangsale ber Gesellschaft. Unser freies Urtheil unterwerfen wir ihrer bespotischen Meinung, unser Gefühl ihren bigarren Gebrauchen, unfern Willen ihren Berführungen; nur unsere Billfahr behaupten wir gegen ihre beiligen Rechte. Stolze Gelbstgenugs famfeit gieht bas Berg bes Weltmanns gufammen, bas in bem roben Naturmenschen noch oft sympathes tifch schlägt, und wie aus einer brennenden Stadt fucht Jeber nur fein elendes Gigenthum aus ber Bermuftung ju fluchten. Rur in einer volligen Mbschwdrung ber Empfindsamfeit glaubt man gegen ihre

Berirrungen Schut ju finden, und ber Spott, ber ben Schwarmer oft beilfam guchtigt, laftert mit gleich wenig Schonung bas ebelfte Gefühl. Die Rultur, weit entfernt, uns in Freiheit gu fegen, entwickelt mit jeder Rraft, die fie in uns ausbildet, nur ein neues Bedurfniß; die Bande bes phyfischen schnuren fich immer beangstigender zu, fo daß die Furcht, zu verlieren, felbst ben feurigen Trieb nach Berbefferung erstickt, und die Maxime bes leidenden Gehorfams fur die hochste Beisheit des Lebens gilt. So fieht man ben Geift der Zeit zwischen Berkehrtheit und Rohig= feit, zwischen Unnatur und bloger Ratur, zwischen Superstition und moralischem Unglauben schwanken, und es ift blog bas Gleichgewicht bes Schlimmen, was ibm zuweilen noch Grenzen fest.

#### Gechster Brief.

Sollte ich mit dieser Schilderung dem Zeitalter wohl zu viel gethan haben? Ich erwarte diesen Einswurf nicht, eher einen andern: daß ich zu viel das durch bewiesen habe. Dieses Gemälde, werden Sie mir sagen, gleicht zwar der gegenwärtigen Mensch, heit, aber es gleicht überhaupt allen Völkern, die in der Kultur begriffen sind, weil alle ohne Unterschied durch Vernünftelei von der Natur abfallen mussen, ehe sie durch Vernunft zu ihr zurückehren können.

Aber bei einiger Aufmerksamkeit auf ben Zeitchas rakter muß uns ber Contrast in Verwunderung setzen, ber zwischen ber beutigen Form ber Menschheit, und

awischen ber ehemaligen, besonders ber griechischen, Der Ruhm der Ausbildung und angetroffen wirb. Berfeinerung, den wir mit Recht gegen jede andere bloge Matur geltend machen, fann uns gegen die griechische Natur nicht zu Statten fommen, Die fich mit allen Reizen ber Kunft und mit aller Burbe ber Weisheit vermählte, ohne doch, wie die unfrige, bas Opfer berfelben zu fenn. Die Griechen beschämen uns nicht blog burch eine Simplicitat, die unserm Zeitalter fremd ift; fie find zugleich unsere Rebenbuh. ler, ja oft unsere Mufter in den namlichen Borgugen, mit benen wir uns über die Raturwidrigkeit unferer Sitten zu troften pflegen. Zugleich voll Form und voll Rulle, zugleich philosophirend und bilbend, zugleich zart und energisch seben wir fie die Jugend ber Phantafie mit der Mannlichkeit ber Vernunft in einer berrlichen Menschheit vereinigen.

Damals, bei jenem schönen Erwachen der Geistes, kräfte, hatten die Sinne und der Geist noch kein streng geschiedenes Eigenthum; denn noch hatte kein Zwiespalt sie gereizt, mit einander seindselig abzustheilen, und ihre Markung zu bestimmen. Die Poesse hatte noch nicht mit dem Bitze gebuhlt, und die Spekulation sich noch nicht durch Spitzssndigkeit gesschändet. Beide konnten im Nothfall ihre Verrichtungen tauschen, weil jedes, nur auf seine eigene Weise, die Wahrheit ehrte. So hoch die Vernunft auch stieg, so zog sie doch immer die Materie liebend nach, und so sein und scharf sie auch trennte, so verstümsmelte sie doch nie. Sie zerlegte zwar die menschliche

Natur, und warf fie in ihrem herrlichen Gotterfreis vergrößert auseinander, aber nicht badurch, daß fie fie in Studen rig, fondern baburch, bag fie fie verschiedentlich mischte, denn bie gange Menschheit fehlte in feinem einzelnen Gott. Wie gang anders bei uns Neuern! Auch bei uns ift bas Bild ber Gattung in ben Judividuen vergrößert auseinander geworfen aber in Bruchftuden, nicht in veranderten Dischungen, baß man von Individuum ju Individuum herumfras gen muß, um die Totalitat ber Gattung gufammenzulesen. Bei uns, mochte man fast versucht werden ju behaupten, außern fich bie Bemuthefrafte auch in ber Erfahrung so getrennt, wie ber Psychologe fie in ber Borftellung scheidet, und wir feben nicht bloß einzelne Subjefte, fondern gange Rlaffen von Menfchen nur einen Theil ihrer Unlagen entfalten, mabrend baß bie übrigen, wie bei verfruppelten Gemachfen, faum mit matter Spur angebeutet find.

Ich verkenne nicht die Vorzüge, welche das gegens wärtige Geschlecht, als Einheit betrachtet und auf der Wage des Verstandes, vor dem besten in der Vorswelt behaupten mag; aber in geschlossenen Gliedern muß es den Wettkampf beginnen, und das Ganze mit dem Ganzen sich messen. Welcher einzelne Neuere tritt heraus, Mann gegen Mann, mit dem einzelnen Athenienser um den Preis der Menschheit zu streiten?

Woher wohl dieses nachtheilige Verhältniß der Individuen bei allem Vortheil der Gattung? Warum qualificirte sich der einzelne Grieche zum Repräsenstanten seiner Zeit, und warum darf dies der einzelne

Neuere nicht wagen? Weil jenem die Alles vereinende Natur, diesem der Alles trennende Verstand seine Formen ertheilten.

Die Rultur felbst mar es, welche ber neuern Menschheit diese Bunde schlug. Sobald auf ber einen Seite die erweiterte Erfahrung und bas bestimmtere Denken eine Scharfere Scheibung ber Wiffenschaften, auf ber anbern bas verwickeltere Uhrwerk ber Staas ten eine ftrengere Absonberung ber Stanbe und Bes schäfte nothwendtg machte, so gerriß auch ber innere Bund ber menschlichen Natur, und ein verderblicher Streit entzweite ihre harmonischen Rrafte. Der intuis tive und ber spekulative Berftand vertheilten fich jett feindlich gefinnt auf ihren verschiedenen Felbern, beren Grenzen fie jett anfingen mit Migtrauen und Giferfucht zu bewachen, und mit ber Sphare, auf bie man feine Wirksamkeit einschränkt, bat man fich auch in fich felbst einen Herrn gegeben, ber nicht felten mit Unterdruckung ber übrigen Unlagen zu endigen pflegt. Indem bier bie luxurirende Ginbildungefraft bie muhfamen Pflanzungen bes Berftandes vermuftet, verzehrt bort ber Abstraftionsgeist bas Feuer, an bem bas Berg fich batte warmen und bie Phantafie fich entzunden follen.

Diese Zerrüttung, welche Kunst und Gelehrsamskeit in dem innern Menschen ansingen, machte der neue Geist der Regierung vollkommen und allgemein. Es war freilich nicht zu erwarten, daß die einfache Organisation der ersten Republiken die Einfalt der ersten Sitten und Verhältnisse überlebte, aber, austatt

ju einem bobern animalifchen Leben ju fteigen, fant fie ju einer gemeinen und groben Dechanif berab. Jene Polypennatur ber griechischen Staaten, mo jedes Individuum eines unabhangigen Lebens genoß, unb, wenn es Roth that, jum Gangen werden konnte, machte jest einem funftreichen Uhrwerte Plat, wo aus ber Zusammenftuckelung unendlich vieler, aber lebloser Theile ein mechanisches Leben im Gangen fich Auseinandergeriffen wurden jett ber Staat bilbet. und bie Rirche, die Gefete und bie Gitten; ber Ges nuß wurde von ber Arbeit, bas Mittel vom 3med, bie Unftrengung von ber Belohnung geschieben. Ewig nur an ein einzelnes fleines Bruchftud bes Gangen gefeffelt, bilbet fich ber Mensch felbst nur als Bruchs ftud aus; ewig nur bas eintonige Gerausch bes Ras bes, bas es umtreibt, im Dhre, entwickelt er nie bie harmonie feines Befens, und, anftatt bie Menfchs beit in feiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abbrud feines Geschäfts, feiner Biffenschaft. Aber felbst der karge fragmentarische Untheil, ber die einzelnen Glieber noch an bas Gange knupft, bangt nicht von Formen ab, die fie fich felbstthatig geben, (benn wie durfte man ihrer Freiheit ein fo funftliches und lichtscheues Uhrwerk vertrauen?) sonbern wirb ihnen mit scrupuldfer Strenge burch ein Formular vorgeschrieben, in welchem man ihre freie Ginficht gebunden halt. Der tobte Buchstabe vertritt ben lebendigen Berftand, und ein geubtes Gedachtnig leis tet ficherer als Genie und Empfindung.

Wenn das gemeine Wefen das Amt zum Mafftab bes Mannes macht, wenn es an bem einer feiner Burger nur die Memorie, an einem andern den tas bellarischen Berftand, an einem britten nur die mecha= nische Fertigkeit ehrt; wenn es bier, gleichgultig gegen ben Charafter, nur auf Renntniffe bringt, bort bingegen einem Beifte ber Ordnung und einem gefetlichen Berhalten die größte Berfinsterung des Berftandes ju gut halt - wenn es zugleich biefe einzelnen Fertigkeiten zu einer eben fo großen Intenfitat will getrieben wiffen, als es bem Subjett an Extensitat erläßt - barf es une ba nicht wundern, daß bie übrigen Unlagen bes Gemuthe vernachlaffigt werben, um der einzigen, welche ehrt und lohnt, alle Pflege juguwenden? 3war wiffen wir, bag das fraftvolle Benie die Grengen seines Geschafts nicht zu Grengen feiner Thatigkeit macht, aber bas mittelmäßige Talent verzehrt in dem Geschäfte, bas ibm gum Untheil fiel, bie gange farge Summe feiner Rraft, und es muß schon kein gemeiner Ropf seyn, um, unbeschadet feis nes Berufs, fur Liebhabereien etwas ubrig zu behal-Noch bagu ift es felten eine gute Empfehlung bei bem Staat, wenn die Rrafte die Auftrage ubersteigen, oder wenn bas hohere Beistesbedurfnig bes Mannes von Genie seinem Umt einen Nebenbuhler gibt. Go eifersuchtig ift ber Staat auf ben Alleins besitz feiner Diener, bag er sich leichter bagu entschlieffen wird, (und wer fann ibm Unrecht geben?) feinen Mann mit einer Benus Cytherea als mit einer Benus Urania zu theilen?

Und so wird benn allmählig bas einzelne confrete Leben vertilgt, damit bas Abstrakt bes Gangen sein durftiges Dasenn friste, und ewig bleibt ber Staat seinen Burgern fremd, weil ihn bas Gefühl nirgends Genothigt, fich die Mannichfaltigkeit feiner Burger durch Rlassifizirung zu erleichtern, und bie Menschheit nie anders als durch Reprafentation aus ber zweiten hand zu empfangen, verliert ber regies rende Theil fie guletzt gang und gar aus ben Augen, indem er fie mit einem blogen Machwerk bes Bers standes vermengt; und der Regierte fann nicht anders als mit Raltfinn bie Gefete empfangen, bie an ibn felbst so wenig gerichtet find. Endlich überdruffig, ein Band zu unterhalten, das ihr von dem Staate fo wenig erleichtert wird, fallt die positive Gesellschaft (wie ichon langst bas Schickfal ber meisten europais schen Staaten ift) in einen moralischen Naturftanb auseinander, wo die dffentliche Macht nur eine Partei mehr ift, gehaßt und hintergangen von bem, ber fie nothig macht, und nur von bem, ber fie entbehren fann, geachtet.

Ronnte die Menschheit bei dieser doppelten Gewalt, die von Innen und Außen auf sie drückte, wohl eine andere Richtung nehmen, als sie wirklich nahm? Indem der spekulative Geist im Ideenreich nach unverlierbaren Besitzungen strebte, mußte er ein Fremdling in der Sinnenwelt werden, und über der Form die Materie verlieren. Der Geschäftsgeist, in einen einformigen Kreis von Objekten eingeschlossen und in diesem noch mehr durch Formeln eingeengt,

1 0000

mußte bas freie Gange fich aus ben Augen gerudt feben und zugleich mit feiner Sphare verarmen. Go wie ersterer versucht wird, bas Birkliche nach bem Denkbaren zu modeln, und bie subjektiven Bedingungen feine Borftellungefraft zu constitutiven Gefeten fur bas Dafenn ber Dinge zu erheben, fo fturzte lets. terer in bas engegenstehende Extrem, alle Erfahrung überhaupt nach einem besondern Fragment von Erfahrung ju schaten, und bie Regeln feines Geschafts jedem Geschäft ohne Unterschied anpassen zu wollen. Der eine mußte einer leeren Subtilitat, ber andere einer pedantischen Beschranktheit jum Raube werden, weil jener fur bas Ginzelne ju boch, biefer zu tief fur bas Gange stand. Aber bas Nachtheilige biefer Geiftesrichtung schränkte fich nicht bloß auf bas Biffen und hervorbringen ein; es erftredte fich nicht weniger auf bas Empfinden und Sandeln. Wir wiffen, daß die Genfibilitat des Gemuthe ihrem Grade nach von ber Lebhaftigkeit, ihrem Umfange nach von bem Reichthum ber Ginbildungsfraft abhangt. muß aber bas Uebergewicht bes analytischen Bermdgens bie Phantafie nothwendig ihrer Kraft und ihres Feuers berauben, und eine eingeschranktere Sphare von Objekten ihren Reichthum vermindern. abstratte Denker hat baber gar oft ein faltes Berg, weil er bie Eindrucke zergliedert, die boch nur als ein Ganges die Geele ruhren; ber Geschaftse mann hat gar oft ein enges Berg, weil feine Ginbilbungefraft, in den einformigen Rreis feines Berufs eingeschloffen, sich zu frember Vorstellungsart nicht erweitern kann.

Es lag auf meinem Wege, die nachtheilige Rich. tung bes Zeitcharafters und ihre Quellen aufzubeden, nicht die Bortheile zu zeigen, wodurch die Ratur fie Gern will ich Ihnen eingestehen, bag, fo wenig es auch ben Individuen bei diefer Berftuckelung ihres Wesens wohl werben fann, boch bie Gattung auf feine andere Urt batte Fortschritte machen fonnen. Die Erscheinung ber griechischen Menschheit mar unftreitig ein Maximum, bas auf biefer Stufe weber verharren noch boher fleigen fonnte. Micht verhars ren, weil der Berftand burch ben Borrath, ben er schon hatte, unausbleiblich genothigt werden mußte, sich von der Empfindung und Anschauung abzuson= bern, und nach Deutlichkeit ber Erkenntniß gu ftreben; auch nicht hoher fleigen, weil nur ein bestimmter Grad von Rlarheit mit einer bestimmten Rulle und Barme gusammen bestehen fann. Die Griechen bats ten biefen Grab erreicht, und wenn fie zu einer hobern Ausbildung fortschreiten wollten, so mußten fie, wie wir, die Totalitat ihres Weseus aufgeben, und bie Bahrheit auf getrennten Bahnen verfolgen.

Die mannichfaltigen Anlagen im Menschen zu entwickeln, war kein anderes Mittel, als sie einander entgegen zu setzen. Dieser Antagonism der Kräfte ist das große Instrument der Kultur, aber auch nur das Instrument; denn so lange derselbe dauert, ist man erst auf dem Wege zu dieser. Dadurch allein, daß in dem Menschen einzelne Kräfte sich isoliren und einer

ausschließenden Gesetzgebung anmaßen, gerathen sie in Widerstreit mit der Wahrheit der Dinge, und ndsthigen den Gemeinsinn, der sonst mit träger Genügssamkeit auf der äußern Erscheinung ruht, in die Tiesfen der Objekte zu dringen. Judem der reine Verstand eine Autorität in der Sinnenwelt usurpirt, und der empirische beschäftigt ist, ihn den Bedingungen der Ersahrung zu unterwersen, bilden beide Anlagen sich zu möglichster Reise aus und erschöpfen den ganzen Umfang ihrer Sphäre. Indem hier die Einbildungsskraft durch ihre Wilkahr die Weltordnung auszulösen wagt, nothigt sie dort die Vernunft zu den obersten Quellen der Erkenntniß zu steigen und das Gesetz der Nothwendigkeit gegen sie zu Hülfe zu rusen.

Einseitigkeit in Uebung ber Rrafte fuhrt zwar bas Individuum unausbleiblich jum Frrthum, aber bie Gattung zur Wahrheit. Daburch allein, daß wir bie gange Energie unferes Beiftes in Ginem Brennpunkt versammeln und unser ganges Wefen in eine einzige Rraft zusammenziehen, setzen wir biefer einzelnen Rraft gleichsam Flugel an, und fuhren fie funftlicher Beise weit über die Schranken hinaus, welche die Matur ihr gesetzt zu haben scheint. Go gewiß ift es, daß alle menschlichen Individuen zusammen genom= men mit der Sehfraft, welche die Natur ihnen ertheilt, nie dahin gekommen fenn wurden, einen Trabanten des Jupiter auszuspähen, den der Telestop dem Astronomen entdeckt; eben so ausgemacht ist es, daß bie menschliche Denkkraft niemals eine Analysis bes Unendlichen oder eine Rritit der reinen Bernunft murbe aufgestellt haben, wenn nicht in einzelnen bagu berus fenen Subjekten bie Bernunft fich vereinzelt, von als lem Stoff gleichsam losgewunden, und durch die aus gestrengteste Abstraktion ihren Blick in's Unbedingte Aber wird wohl ein folder, in reis bewaffnet batte. nen Verstand und reine Anschauung gleichsam aufges loster Geift bazu tuchtig fenn, bie strengen Fesseln ber Logif mit bem freien Gange ber Dichtungefraft zu vertauschen, und die Individualität der Dinge mit treuem und feuschem Ginn zu ergreifen? Bier fett die Matur auch bem Universalgenie eine Grenze, bie es nicht überschreiten fann, und die Bahrheit wird fo lange Martyrer machen, als die Philosophie noch ihr vornehmftes Geschäft baraus machen muß, Uns stalten gegen ben Irrthum zu treffen.

Wie viel also auch fur bas Gange ber Welt durch diese getrennte Ausbildung ber menschlichen Rrafte gewonnen werden mag, fo ift nicht zu laugnen, daß die Individuen, welche fie trifft, unter bem fluch dies ses Weltzweckes leiden. Durch gymnastische Uebungen bilden sich zwar athletische Korper aus, aber nur durch bas freie und gleichformige Spiel der Glieder die Eben so kann die Anspannung einzelner Schonbeit. zwar außerorbentliche, aber nur bie Geiftesfrafte gleichformige Temperatur berfelben gluckliche und volls kommene Menschen erzeugen. Und in welchem Berbaltniß stunden wir alfo zu bem vergangenen und fommenden Weltalter, wenn die Ausbildung der menfch= lichen Natur ein folches Opfer nothwendig machte? Wir waren die Rnechte ber Menschheit gewesen, wir

håtten einige Jahrtausende lang die Sklavenarbeit für sie getrieben, und unserer verstümmelten Natur die beschämenden Spuren dieser Dienstbarkeit einges drückt — damit das spätere Geschlecht, in einem seligen Müßiggange, seiner moralischen Gesundheit warten, und den freien Wuchs seiner Menschheit entswickeln könnte!

Rann aber wohl ber Mensch dazu bestimmt senn, über irgend einem Zwecke sich selbst zu versäumen? Sollte uns die Natur durch ihre Zwecke eine Bollkomsmenheit rauben konnen, welche uns die Vernunft durch die ihrigen vorschreibt? Es muß also falsch senn, daß die Ausbildung der einzelnen Kräfte das Opfer ihrer Totalität nothwendig macht; oder, wenn auch das Gesetz der Natur noch so sehr dahinstrebte, so muß es bei uns stehen, diese Totalität in unsere Natur, welche die Kunst zerstört hat, durch eine höhere Kunst wieder herzustellen.

### Siebenter Brief.

erwarten seyn? Das ist nicht möglich, denn der Staat, wie er jetzt beschaffen ist, hat das Uebel veranlaßt, und der Staat, wie ihn die Bernunft in der Idee sich aufgibt, anstatt diese bessere Menschheit begründen zu können, müßte selbst erst darauf gegründet werden. Und so hätten mich denn die bisherigen Untersuchuns gen wieder auf den Punkt zurückgeführt, von dem sie mich eine Zeitlang entfernten. Das jetzige Zeitalter,

weit entfernt, uns diejenige Form der Menschheit auszuweisen, welche als nothwendige Bedingung einer moralischen Staatsverbesserung erkannt worden ist, zeigt uns vielmehr das direkte Gegentheil davon. Sind also die von mir aufgestellten Grundsätze richtig, und bestätigt die Erfahrung mein Gemälde der Gegenswart, so muß man jeden Versuch einer solchen Staatsveränderung so lange für unzeitig und jede darauf gegründete Hoffnung so lange für chimärisch erklären, bis die Trennung in dem innern Menschen wieder aufgehoben und seine Natur vollständig genug entswicklt ist, um selbst die Künstlerin zu senn, und der politischen Schöpfung der Vernunft ihre Realität zu verbürgen.

Die Ratur zeichnet uns in ihrer physischen Schop. fung ben Weg vor, ben man in ber moralischen zu wandeln hat. Nicht eber, als bis ber Kampf elemens tarischer Rrafte in ben niedrigern Organisationen befanftigt ift, erhebt fie fich zu der edlen Bildung bes physischen Menschen. Eben so muß ber Elementens ftreit in bem ethischen Menschen, ber Conflikt blinder Triebe, fur's erfte beruhigt fenn, und die grobe Ents gegensetzung muß in ihm aufgebort haben, ebe man es wagen darf, die Mannichfaltigkeit zu begunftigen. Auf ber andern Seite muß die Selbstftandigfeit feines Charaftere gefichert fenn, und bie Unterwurfigkeit unter fremde despotische Formen einer auftandigen Freis heit Plat gemacht haben, ebe man die Mannichfaltigfeit in ihm ber Ginheit bes Ibeals unterwerfen barf. Wo ber Naturmensch seine Billfuhr noch fo

gesetzlos mißbraucht, da darf man ihm seine Freiheit kaum zeigen; wo der kunstliche Meusch seine Freiheit noch so wenig gebraucht, da darf man ihm seine Willführ nicht nehmen. Das Geschenk liberaler Grundssätze wird Verrätherei an dem Ganzen, wenn es sich zu einer noch gährenden Kraft gesellt, und einer schon übermächtigen Natur Verstärkung zusendet; das Gessetz der Uebereinstimmung wird Tyrannei gegen das Individuum, wenn es sich mit einer schon herrschens den Schwäche und physischen Beschränkung verknüpft, und so den letzten glimmenden Funken von Selbsithästigkeit und Eigenthum auslöscht.

Der Charafter ber Zeit muß fich alfo von feiner tiefen Erniedrigung erst aufrichten, dort der blinden Gewalt ber Natur sich entziehen, und hier zu ihrer Einfalt, Wahrheit und Fulle guruckfehren; eine Aufgabe fur mehr als Gin Sahrhundert. Unterdeffen gebe ich gerne zu, fann mancher Versuch im Ginzelnen gelingen, aber im Gangen wird dadurch nichts gebeffert fenn, und ber Widerspruch des Betragens wird ftets gegen die Ginheit ber Marimen beweisen. Man wird in andern Welttheilen in dem Neger die Menschheit ehren, und in Europa fie in bem Denfer ichanben. Die alten Grundfage werden bleiben, aber fie werden bas Rleid bes Jahrhunderts tragen, und zu einer Un= terdruckung, welche sonst die Rirche autorisirte, wird bie Philosophie ihren Namen leihen. Bon ber Freiheit erschreckt, die in ihrem ersten Bersuchen sich immer als Feindin ankundigt, wird man bort einer bequemen Anechtschaft sich in die Arme werfen, und hier, von einer pedantischen Auratel zur Berzweiflung gebracht, in die wilde Ungebundenheit des Natursstands entspringen. Die Usurpation wird sich auf die Schwachheit der menschlichen Natur, die Insurrektion auf die Burde derselben berufen, bis endlich die große Beherrscherin aller menschlichen Dinge, die blinde Stärke, dazwischen tritt, und den vorgeblichen Streit der Prinzipien wie einen gemeinen Faustkampf entsscheidet.

#### Achter Brief.

Soll sich also die Philosophie, muthlos und ohne Hoffnung, aus diesem Gebiete zurückziehen? Während daß sich die Herrschaft der Formen nach jener andern Richtung erweitert, soll dieses wichtigste aller Güter dem gestaltlosen Zufall Preis gegeben senn? Der Conssist blinder Kräfte soll in der politischen Welt ewig dauern, und das gesellige Gesetz nie über die feindsselige Selbstsucht siegen?

Nichts weniger! Die Vernunft selbst wird zwar mit dieser rauhen Macht, die ihren Waffen widersteht, unmittelbar den Rampf nicht versuchen, und so wenig, als der Sohn des Saturns in der Jlias, selbsthandelnd auf den finstern Schauplatz heruntersteigen. Aber aus der Mitte der Streiter wählt sie sich den würdigsten aus, bekleidet ihn, wie Zeus seinen Enkel, mit gottslichen Waffen und bewirkt durch seine siegende Kraft die große Entscheidung.

Schiller's fanunet. Werte. XII. Bo.

Die Vernunft hat geleistet, was sie leisten kann, wenn sie das Gesetz sindet und ausstellt; vollstrecken muß es der muthige Wille und das lebendige Gesühl. Wenn die Wahrheit im Streit mit Kräften den Sieg erhalten soll, so muß sie selbst erst zur Kraft wers den, und zu ihrem Sachführer im Reich der Erscheis nungen einen Trich ausstellen; denn Triche sind die einzigen bewegenden Kräfte in der empfindenden Welt. Hat sie dis jetzt ihre siegende Kraft noch so wenig bewiesen, so liegt dies nicht an dem Verstande, der sie nicht zu entschleiern wußte, sondern an dem Herzen, das sich ihr verschloß, und an dem Triebe, der nicht für sie handelte.

Denn woher diese noch so allgemeine Berrschaft ber Vorurtheile und diese Berfinsterung der Ropfe, bei allem Licht, das Philosophie und Erfahrung aufstedten? Das Zeitalter ift aufgeklart, bas beißt, bie Renntniffe find gefunden und offentlich preisgegeben, welche hinreichen murben, wenigstens unsere praftifchen Grundfate zu berichtigen. Der Beift ber freien Un= tersuchung hat die Mahnbegriffe zerstreut, welche lange Beit ben Zugang zu ber Wahrheit verwehrten, und ben Grund unterwühlt, auf welchem Fanatismus und Betrug ihren Thron erbauten. Die Bernunft hat fich von ben Tauschungen ber Ginne und von einer betruglichen Sophistit gereinigt, und die Philosophie selbst, welche uns zuerft von ihr abtrunnig machte, ruft uns laut und bringend in ben Schoof ber Natur gurudworan liegt es, bag wir noch immer Barbaren find?

Es muß also, weil es nicht in den Dingen liegt, in den Gemuthern der Menschen etwas vorhanden

seyn, was der Aufnahme der Wahrheit, auch wenn sie noch so hell leuchtete, und der Annahme derselben auch wenn sie noch so lebendig überzeugte, im Wege steht. Ein alter Weiser hat es empfunden, und es liegt in dem vielbedeutenden Ausdruck versteckt: sapere aude.

Erfuhne bich, weise ju fenn. Energie bes Muthe gebort bagu, die hinderniffe zu befampfen, welche fowohl die Tragheit ber Natur als die Reigheit bes Bergens ber Belehrung entgegen feten. Dicht ohne Bedeutung lagt der alte Mythus die Gottin ber Beis, beit in voller Ruftung aus Jupiters haupt erfleigen; benn ichon ihre erfte Berrichtung ift friegerisch. Schon in ber Geburt bat fie einen harten Rampf mit ben Sinnen zu bestehen, die aus ihrer fußen Rube nicht geriffen fenn wollen. Der zahlreichere Theil ber Menschen wird burch ben Rampf mit ber Roth viel zu febr ermubet und abgespannt, als bag er fich zu einem neuen und bartern Rampf mit bem Grrthum aufraffen follte. Bufrieden, wenn er felbst ber fauren Dube bes Denfens entgeht, lagt er Unbere gern über feine Begriffe die Bormundschaft fuhren, und geschieht es, baß fich bobere Bedurfniffe in ihm regen, fo ergreift er mit burstigem Glauben die Formeln, welche ber Staat und bas Priefterthum fur biefen Kall in Bereitschaft halten. Wenn diese unglucklichen Menschen unfer Mitleiden verdienen, fo trifft unfere gerechte Berachtung die andern, die ein befferes Loos von bem Joch ber Bedurfniffe frei macht, aber eigene Bahl darunter beugt. Diese ziehen ben Dammerschein dunkler Begriffe, wo man lebhafter fuhlt, und die

Phantasie sich nach eignem Belieben bequeme Gestalzten bildet, den Strahlen der Wahrheit vor, die das angenehme Blendwerk ihrer Träume verjagen. Auf eben diese Täuschungen, die das feindselige Licht der Erkenntniß zerstreuen soll, haben sie den ganzen Bau ihres Glücks gegründet, und sie sollten eine Wahrheit so theuer kaufen, die damit anfängt, ihnen Alles zu nehmen, was Werth für sie besitzt. Sie müßten schon weise senn, um die Weisheit zu lieben: eine Wahrsheit, die derzenige schon sühlte, der der Philosophie ihren Namen gab.

Nicht genug also, daß alle Aufflärung des Bersstandes nur insofern Achtung verdient, als sie auf den Charakter zurücksießt; sie geht auch gewissermaßen von dem Charakter aus, weil der Weg zu dem Ropf durch das Herz muß gedffnet werden. Ausbilzdung des Empfindungsvermögens ist also das drinzgendere Bedürfniß der Zeit, nicht bloß weil sie ein Mittel wird, die verbesserte Einsicht für das Leben wirksam zu machen, sondern selbst darum, weil sie zur Berbesserung der Einsicht erweckt.

### Meunter Brief.

Aber ist hier nicht vielleicht ein Cirkel? Die theos retische Kultur soll die praktische herbeisühren und die praktische doch die Bedingung der theoretischen seyn? Alle Berbesserung im Politischen soll von Beredlung des Charakters ausgehen — aber wie kann sich unter den Einflüssen einer barbarischen Staatsverfassung der Charafter veredeln? Man mußte also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aufsuchen, welches der Staat nicht hergibt, und Quellen dazu eroffnen, die sich bei aller politischen Verderbniß rein und lauter erhalten.

Jest bin ich an dem Punkt angelangt, zu welchem alle meine bisherigen Betrachtungen hingestrebt haben. Dieses Werkzeug ist die schone Runst, diese Quellen dffnen sich in ihren unsterblichen Mustern.

Von Allem, was positiv ift und was menschliche Conventionen einführten, ift die Runft wie die Biffenschaft losgesprochen, und beibe erfreuen fich einer absoluten Immunitat von der Willfuhr der Menschen. Der politische Gesetzgeber fann ihr Gebiet fperren, aber barin berrichen fann er nicht. Er fann ben Bahrheitsfreund achten, aber die Bahrheit besteht; er fann ben Runftler erniedrigen, aber bie Runft kann er nicht verfälfchen. 3war ift nichts gewohnlicher, als daß beide, Wiffenschaft und Runft, dem Geist des Zeitalters huldigen und ber hervorbringende Geschmack von dem beurtheilenden bas Gefet empfängt. Wo ber Charafter ftraff wird und fich verhartet, ba feben wir die Wiffenschaft streng ihre Grenzen bewachen und die Kunft in ben schweren Keffeln ber Regel geben; wo ber Charafter erschlafft und fich auflost, ba wird die Biffenschaft zu gefallen und bie Runft zu vergnugen ftreben. Gange Jahr: hunderte lang zeigen fich die Philosophen wie die Runft= ler geschäftig, Bahrheit und Schonheit in die Tiefen gemeiner Menschheit binabzutauchen; jene geben barin

unter, aber mit eigener unzerftdrbarer Lebenskraft ringen sich diese siegend empor.

Der Runftler ift zwar ber Sohn feiner Zeit, aber schlimm fur ihn, wenn er zugleich ihr 36gling ober gar noch ihr Bunftling ift. Gine wohlthatige Gottheit reiße ben Saugling bei Zeiten von feiner Mutter Bruft, nahre ihn mit ber Milch eines beffern Alters und laffe ihn unter fernem griechischem him= mel zur Mundigkeit reifen. Wenn er bann Mann geworben ift, fo febre er, eine frembe Gestalt, in fein Jahrhundert gurud; aber nicht, um es mit feis ner Erscheinung zu erfreuen, sonbern furchtbar wie Agamemnons Cohn, um es zu reinigen. Den Stoff zwar wird er von der Gegenwart nehmen, aber die Form von einer edlern Zeit, ja jenfeits aller Zeit, von der abfoluten unwandelbaren Ginheit feines Des fens entlehnen. hier aus bem reinen Aether feiner bamonischen Natur rinnt die Quelle ber Schonbeit herab, unangestedt von ber Berberbnig ber Geschlechs ter und Zeiten, welche tief unter ihr in truben Strus beln fich malzen. Seinen Stoff tann die Laune entehren, wie sie ihn geadelt hat, aber die feusche Form ift ihrem Bechfel entzogen. Der Romer bes erften Jahrhunderts hatte langst ichon die Kniee vor seinen Raisern gebeugt, als die Bildfaulen noch aufrecht standen; die Tempel blieben bem Auge beilig, als die Gotter langft jum Gelachter bienten, und bie Schandthaten eines Mero und Commodus beschämte ber eble Styl bes Bebaubes, bas feine Sulle bagu gab. Die Menschheit hat ihre Burbe verloren, aber

tenden Steinen; die Wahrheit lebt in der Tauschung fort, und aus dem Nachbilde wird das Urbild wieder hergestellt werden. So wie die edle Runst die edle Natur überlebte, so schreitet sie derselben auch in der Begeisterung, bildend und erweckend, voran. She noch die Wahrheit ihr siegendes Licht in die Tiesen der Herzen sendet, fängt die Dichtungskraft ihre Strahlen auf, und die Gipfel der Menschheit werden glänzen, wenn noch seuchte Nacht in den Thälern liegt.

Wie verwahrt fich aber der Runftler vor den Berberbniffen feiner Zeit, die ihn von allen Seiten ums fangen? Wenn er ihr Urtheil verachtet. Er blicke aufwarts nach feiner Burbe und bem Gefete, nicht niederwarts nach bem Glud und nach bem Bedurfs nif. Gleich frei von ber eiteln Geschäftigkeit, die in ben fluchtigen Augenblick gern ihre Spur bruden mochte, und von bem ungeduldigen Schwarmergeift, ber auf die durftige Geburt der Zeit den Masstab bes Unbedingten anwendet, überlaffe er dem Berftande, ber hier einheimisch ift, die Sphare bes Wirklichen; er aber ftrebe aus dem Bunde bes Moglichen mit bem Nothwendigen das Ideal zu erzeugen. Diefes prage er aus in Tauschung und Wahrheit, prage es in die Spiele feiner Ginbildungefraft und in ben Eruft feiner Thaten, prage es aus in allen finnlichen und geistigen Formen, und werfe es schweigend in Die unendliche Zeit.

Aber nicht Jebem, bem dieses Ibeal in der Seele glut, wurde die schöpferische Ruhe und der große

geduldige Ginn verliehen, es in ben verschwiegenen Stein einzubruden, ober in bas nuchterne Bort auszugießen und ben treuen Sanden ber Zeit zu vertrauen. Biel zu ungeftum, um durch biefes ruhige Mittel zu wandern, fturgt fich ber gottliche Bilbungetrieb oft unmittelbar auf die Begenwart und auf bas hanbelnbe Leben, und unternimmt, ben formlofen Stoff ber moralischen Welt umzubilben. Dringend spricht bas Unglud feiner Gattung zu bem fuhlenben Menschen, bringender ihre Entwurdigung; ber Enthufiasmus entflammt fich, und bas glubende Berlangen ftrebt in fraftvollen Seelen ungedulbig jur That. Aber befragte er fich auch, ob biefe Unordnungen in ber mora, lischen Welt seine Vernunft beleidigen, ober nicht vielmehr feine Gelbstliebe schmerzen? Beiß er es noch nicht, so wird er es an dem Gifer erkennen, womit er auf bestimmte und beschleunigte Wirkungen bringt. Der reine moralische Trieb ift auf's Unbedingte gerichtet, fur ihn gibt es feine Beit, und die Bufunft wird ihm gur Gegenwart, fobald fie fich aus ber Gegens mart nothwendig entwickeln muß. Bor einer Bers nunft ohne Schranken ift die Richtung zugleich bie Bollendung, und ber Weg ift jurudgelegt, fobald er eingeschlagen ift.

Gib also, werde ich dem jungen Freund der Wahrs heit und Schönheit zur Antwort geben, der von mir wissen will, wie er dem edlen Trieb in seiner Brust, bei allem Widerstande des Jahrhunderts, Genüge zu thun habe, gib der Welt, auf die du wirkst, die Richstung zum Guten, so wird der ruhige Rhythmus der

Zeit die Entwickelung bringen. Diese Richtung haft bu ihr gegeben, wenn bu, lehrend, ihre Bedaufen gum Nothwendigen und Ewigen erhebft, wenn bu, hans belnd ober bilbend, bas Rothwendige und Ewige in einen Gegenstand ihrer Triebe verwandelft. wird bas Gebaube bes Mahns und ber Billfuhrlich: feit, fallen muß es, es ift ichon gefallen, sobald bu gewiß bift, baß es fich neigt; aber in bem innern, nicht blog in bem außern Menschen muß es fich neigen. In der ichamhaften Stille beines Gemuthe erziehe bie fiegende Bahrheit, stelle sie aus bir beraus in ber Schonheit, bag nicht blog ber Gebanke ihr hulbige, fondern auch ber Sinn ihrer Erscheinung liebend ergreife. Und damit es bir nicht begegne, von ber Wirklichkeit bas Mufter zu empfangen, bag bu ihr geben follst, so mage bich nicht eher in ihre bedent, liche Gesellschaft, bis du eines idealischen Gefolges in beinem Bergen versichert bift. Lebe mit beinem Jahrhundert, aber fen nicht fein Geschopf; leifte beis nen Zeitgenoffen, aber mas fie bedurfen, nicht mas fie Dhne ihre Schuld getheilt zu haben, theile mit ebler Resignation ihre Strafen, und beuge bich mit Freiheit unter bas Joch, bas sie gleich schlecht entbehren und tragen. Durch ben standhaften Muth, mit bem bu ihr Glud verschmaheft, wirft bu ihnen beweifen, daß nicht beine Feigheit fich ihrem Leiden unterwirft. Dente fie bir, wie fie fenn follten, wenn bu auf fie zu wirken haft, aber bente fie bir, wie fie find, wenn bu fur fie ju handeln versucht wirft. Ihren Beifall suche durch ihre Burbe, aber auf ihren

Unwerth berechne ihr Glad, fo wird bein eigner Abel bort ben ihrigen aufweden, und ihre Unwurdigkeit hier beinen 3med nicht vernichten. Der Ernft beiner Grundfate wird fie von dir Scheuchen, aber im Spiele ertragen sie sie noch; ihr Geschmack ist keuscher als ihr Berg, und hier mußt bu ben scheuen Fluchtling ergreifen. Ihre Maximen wirst bu umfonst besturmen, ihre Thaten umfonst verdammen, aber an ihrem Mußiggange fannst bu beine bilbenbe Sand versuchen. Berjage die Willführ, die Frivolität, die Rohigkeit aus ihren Bergnügungen, so wirst du sie unvermerkt auch aus ihren handlungen, endlich aus ihren Ges finnungen verbannen. Do bu fie findest, umgib fie mit ebeln, mit großen, mit geistreichen Formen, schließe fie ringsum mit ben Symbolen bes Bortrefflichen ein, bis der Schein die Wirklichkeit und die Kunst die Matur übermindet.

# Behnter Brief.

Sie sind also mit mir darin einig, und durch den Inhalt meiner vorigen Briefe überzeugt, daß sich der Mensch auf zwei entgegengesetzten Wegen von seiner Bestimmung entfernen konne, daß unser Zeitalter wirklich auf beiden Abwegen wandle, und hier der Rohigkeit, dort der Erschlaffung und Verkehrtheit, zum Naube geworden sen. Von dieser doppelten Verwirrung soll es durch die Schönheit zurückgeführt werden. Wie kann aber die schöne Kultur beiden entsgegengesetzten Gebrechen zugleich begegnen, und zwei

widersprechende Eigenschaften in sich vereinigen? Kann sie in dem Wilden die Natur in Fesseln legen und in dem Barbaren dieselbe in Freiheit setzen? Kann sie zugleich anspannen und auflösen — und wenn sie nicht wirklich Beides leistet, wie kann ein so großer Esset, als die Ausbildung der Menschheit ist, vers nünftiger Weise von ihr erwartet werden?

3war hat man ichon jum Ueberdruß bie Behaups tung horen muffen, daß das entwickelte Gefühl für Schonheit die Sitten verfeinere, fo daß es hiezu feis nes neuen Beweises mehr zu bedurfen scheint. flutt fich auf die alltägliche Erfahrung, welche fast burchgangig mit einem gebildeten Geschmacke Rlarheit bes Berstandes, Regsamkeit des Gefühls, Liberalität und felbst Burbe bes Betragens, mit einem ungebilbeten gewöhnlich bas Gegentheil verbunden zeigt. Man beruft fich zuversichtlich genug auf bas Beispiel ber gefitteften aller Nationen bes Alterthums, bei welcher das Schonheitsgefühl zugleich seine bochste Entwickes lung erreichte, und auf bas entgegengefette Beispiel jener theils wilben, theils barbarifchen Bolfer, Die ibre Unempfindlichkeit fur bas Schone mit einem rohen ober boch aufteren Charafter bugen. besto weniger fällt es zuweilen benkenden Ropfen ein, entweder bas Saktum gu laugnen, ober boch bie Recht= maßigkeit ber baraus gezogenen Schluffe zu bezweis feln. Gie benten nicht gang so schlimm von jener Bildheit, bie man ben ungebildeten Bolfern jum Borwurf macht, und nicht fo gang vortheilhaft von dieser Berfeinerung, bie man an den gebildeten preist.

Schon im Alterthum gab es Manner, welche die schöne Rultur für nichts weniger als eine Wohlthat hielten, und deswegen sehr geneigt waren, den Runssten der Einbildungsfraft den Eintritt in ihre Republif zu verwehren.

Nicht von benjenigen rebe ich, die blog barum die Grazien schmaben, weil fie nie ihre Gunft erfuhren. Sie, die feinen andern Magstab des Werthe fennen als die Muhe ber Erwerbung und ben handgreiflichen Ertrag - wie follten fie fabig fenn, die ftille Arbeit bes Geschmacks an bem außern und innern Menschen zu wurdigen, und über ben zufälligen Rachtheilen ber schonen Kultur nicht ihre wesentlichen Bortheile aus ben Augen setzen? Der Mensch ohne Form verachtet alle Unmuth im Bortrage als Bestechung, alle Feins beit im Umgange ale Berftellung, alle Delifateffe und Großheit im Betragen als Ueberspannung und Uffettation. Er fann es bem Gunftling ber Grazien nicht vergeben, bag er als Gefellschafter alle Cirkel aufs heitert, als Geschäftsmann alle Ropfe nach seinen Absichten lenkt, als Schriftsteller feinem ganzen Jahrhundert vielleicht feinen Beift aufdrudt, mahrend daß Er, bas Schlachtopfer bes Fleifes, mit all feinem Wiffen feine Aufmerksamkeit erzwingen, feinen Stein von ber Stelle ruden fann. Da er jenem bas genia: lische Gebeimnig, angenehm zu fenn, niemals abzulernen vermag, fo bleibt ibm nichts Anderes übrig, als die Verkehrtheit ber menschlichen Natur zu bejammern, die mehr bem Schein als dem Wesen buldigt.

Aber es gibt achtungswurdige Stimmen, Die fich gegen die Wirkungen ber Schonheit erklaren, und aus ber Erfahrung mit furchtbaren Grunden bagegen geruftet find. "Es ift nicht zu leugnen," fagen fie, "die Reize bes Schonen fonnen in guten Sanben zu loblichen 3wecken wirken, aber es widerspricht ihrem Befen nicht, in schlimmen Sanden gerade das Gegen= theil zu thun, und ihre feelenfeffelnde Rraft fur Grrthum und Unrecht zu verwenden. Gben begwegen, weil ber Geschmack nur auf die Form und nie auf ben Inhalt achtet, fo gibt er bem Gemuth zulett bie gefahrliche Richtung, alle Realitat überhaupt zu vernachläffigen und einer reizenden Ginkleidung Wahrheit und Sittlichkeit aufzuopfern. Aller Sachunterschied ber Dinge verliert fich, und es ift bloß die Erscheinung, die ihren Werth bestimmt. Wie viele Menschen von Fahigkeit," fahren fie fort, mverden nicht durch die verführerische Macht des Schonen von einer ernften und anstrengenden Wirksamkeit abgezogen, oder wenigs stens verleitet, sie oberflachlich zu behandeln! mancher schwache Berstand wird bloß bestwegen mit ber burgerlichen Ginrichtung uneins, weil es ber Phantaffe ber Poeten beliebte, eine Belt aufzustellen, worin Alles ganz anders erfolgt, wo keine Convenienz die Meinungen bindet, feine Runft die Natur unterdruckt. Belche gefährliche Dialektik haben die Leidenschaften nicht erlernt, seitdem fie in den Gemalden der Diche ter mit ben glanzenoften Farben prangen, und im Rampf mit Gefetzen und Pflichten gewöhnlich bas Feld behalten? Was hat wohl die Gesellschaft dabei

gewonnen, bag jest bie Schonheit bem Umgang Befetze gibt, den fonft die Wahrheit regierte, und bag der außere Gindruck die Achtung entscheidet, die nur an bas Berdienst gefesfelt fenn follte. Es ift mahr, man fieht jest alle Tugenden bluben, die einen gefalligen Effett in ber Erscheinung machen, und einen Werth in der Gesellschaft verleihen, dafur aber auch alle Ausschweifungen herrschen und alle Laster im Schwange geben, die fich mit einer schonen Sulle vertragen." In ber That muß es Nachdenken erregen, baß man beinahe in jeder Epoche ber Beschichte, wo die Runfte bluben und ber Geschmack regiert, die Menschheit gesunken findet, und auch nicht ein ein= ziges Beispiel aufweisen kann, bag ein hober Grab und eine große Allgemeinheit afthetischer Rultur bei einem Bolfe mit politischer Freiheit und burgerlicher Tugend, bag schone Sitten mit guten Sitten, und Politur bes Betragens mit Bahrheit beffelben Sand in Sand gegangen mare.

So lange Athen und Sparta ihre Unabhängigkeit behaupteten, und Achtung für die Gesetze ihrer Berstaffung zur Grundlage diente, war der Geschmack noch unreif, die Runst noch in ihrer Kindheit, und es sehlte noch viel, daß die Schönheit die Gemüther beherrschte. Zwar hatte die Dichtkunst schon einen erhabenen Flug gethan, aber nur mit den Schwingen des Genies, von dem wir wissen, das es am nächsten an die Wildheit grenzt, und ein Licht ist, das gern aus der Finsterniß schimmert; welches also vielmehr gegen den Geschmack seines Zeitalters, als für denselben zeugt.

Als unter bem Perifles und Alexander bas golbene Alter ber Runfte berbeifam, und die Berrschaft bes Geschmads fich allgemeiner verbreitete, findet man Griechenlands Rraft und Freiheit nicht mehr, die Beredsamkeit verfalschte die Bahrheit, die Beisheit beleidigte in bem Mund eines Sofrates und bie Tugend in bem Leben eines Phocion. Die Romer, wiffen wir, mußten erft in ben burgerlichen Rriegen ihre Rraft erschöpfen und, burch morgenlandische Ueppig= feit entmannt, unter bas Jody eines gludlichen Dyna= ften fich beugen, ebe wir die griechische Runft über die Rigiditat des Charaktere triumphiren feben. Auch ben Arabern ging die Morgenrothe der Kultur nicht eher auf, als bis bie Energie ihres friegerischen Beifte unter bem Scepter ber Abasiben erschlafft mar. bem neuern Italien zeigte fich die schone Runft nicht eher, als nachdem der herrliche Bund der Lombarden zerriffen war, Floreng fich ben Medicaern unterworfen und ber Geift der Unabhangigkeit in allen jenen muth: vollen Stadten einer unruhmlichen Ergebung Plat Es ift beinahe überfluffig, noch an gemacht hatte. bas Beispiel ber neuern Nationen zu erinnern, beren Berfeinerung in bemfelben Berhaltniffe zunahm, als ihre Selbstffandigkeit endigte. Wohin wir immer in der vergangenen Welt unfere Augen richten, ba finden wir, daß Geschmack und Freiheit einander fliehen, und daß die Schonheit nur auf den Untergang heroischer Tugenden ihre herrschaft grundet.

Und doch ist gerade diese Energie des Charakters, mit welcher die asthetische Kultur gewöhnlich erkauft

wird, die wirksamste Reder alles Großen und Treff: lichen im Menschen, beren Mangel fein anderer, wenn auch noch so großer, Borzug ersetzen kann. man sich also einzig nur an bas, mas die bisherigen Erfahrungen über ben Ginfluß ber Schonheit lehren, fo kann man in der That nicht fehr aufgemuntert fenn, Gefühle auszubilben, bie ber mahren Rultur des Menschen so gefährlich find; und lieber wird man auf die Gefahr der Rohigkeit und Barte, die schmels zende Rraft der Schonheit entbehren, als fich bei allen Vortheilen ber Berfeinerung ihren erschlaffenden Wirkungen überliefert seben. Aber vielleicht ift die Er= fahrung der Richterstuhl nicht, vor welchem sich eine Frage wie diese ausmachen lagt, und ehe man ihrem Zeugniß Gewicht einraumte, mußte erft außer 3weifel gefett fenn, daß es diefelbe Schonheit ift, bon ber wir reben, und gegen welche jene Beispiele zeugen. Dies scheint aber einen Begriff ber Schonheit vorauszuseten, ber eine andere Quelle hat als die Erfahrung; weil durch benfelben erfannt werden foll, ob das, mas in der Erfahrung ichon heißt, mit Recht diesen Ramen führe.

Dieser reine Vernunftbegriff der Schönheit, wenn ein solcher sich aufzeigen ließe, mußte also — weil er aus keinem wirklichen Falle geschöpft werden kann, vielmehr unser Urtheil über jeden wirklichen Fall erst berichtigt und leitet — auf dem Wege der Absstraktion gesucht, und schon aus der Möglichkeit der sinnlichvernünftigen Natur gefolgert werden können; mit einem Wort: die Schönheit mußte sich als eine

nothwendige Bedingung ber Menschheit aufzeigen laffen. Bu bem reinen Begriff ber Menschheit muffen wir also uns nunmehr erheben, und da uns die Ers fahrung nur einzelne Buftanbe einzelner Menschen, aber niemals die Menschheit zeigte, fo muffen wir aus diefen ihren individuellen und wandelbaren Erfcheis nungsarten das Absolute und Bleibende zu entdecken und burch Wegwerfung aller zufälligen Schranken uns der nothwendigen Bedingungen ihres Dafenns zu bemachtigen suchen. 3mar wird uns biefer transcendentale Weg eine Zeitlang aus bem traulichen Rreis der Erscheinungen und aus der lebendigen Gegenwart ber Dinge entfernen, und auf bem nachten Befild abgezogener Begriffe verweilen, aber wir ftres ben ja nach einem festen Grund ber Erkenntnig, ben nichts mehr erschuttern foll, und wer fich uber bie Wirklichkeit nicht hinauswagt, der wird nie die Wahrbeit erobern.

## Elfter Brief.

Wenn die Abstraktion so hoch als sie immer kann, hinaussteigt, so gelangt sie zu zwei letzten Begriffen, bei denen sie stille stehen und ihre Grenzen bekennen muß. Sie unterscheidet in dem Menschen etwas, das bleibt, und etwas, das sich unaufhörlich versändert. Das Bleibende nennt sie seine Person, das Wechselnde seinen zustand.

Person und Zustand — das Selbst und seine Bestimmungen — die wir uns in dem nothwendigen Schiller's sammtl. Werte. XII. Bb. 4

Wesen als Eins und dasselbe denken, sind ewig Zwei in dem Endlichen. Bei aller Beharrung der Person wechselt der Zustand, bei allem Wechsel des Zustandes beharret die Person. Wir gehen von der Ruhe zur Thätigkeit, vom Affekt zur Gleichgültigkeit, von der Uebereinstimmung zum Widerspruch, aber wir sind doch immer, und was unmittelbar aus uns folgt, bleibt. In dem absoluten Subjekt allein besharren mit der Personlichkeit auch alle ihre Bestimsmungen, weil sie aus der Personlichkeit sließen. Alles, was die Gottheit ist, ist sie deswegen, weil sie ist; sie ist folglich Alles auf ewig, weil sie ewig ist.

Da in dem Menschen, als endlichem Wesen, Persson und Zustand verschieden sind, so kann sich weder der Zustand auf die Person, noch die Person auf den Zustand gründen. Wäre das Letztere, so müßte die Person sich verändern; wäre das Erstere, so müßte der Zustand beharren; also in jedem Falle entweder die Personlichkeit oder die Endlichkeit aushdren. Nicht, weil wir denken, wollen, empfinden, sind wir; nicht weil wir sind, denken, wollen, empfinden wir. Wir sind, weil wir sind; wir empfinden, denken und wols len, weil außer uns noch etwas Anderes ist.

Die Person also muß ihr eigener Grund senn, denn das Bleibende kann nicht aus der Beränderung fließen; und so hätten wir denn für's Erste die Idee des absoluten, in sich selbst gegründeten Senns, d. i. die Freiheit. Der Zustand muß einen Grund haben; er muß, da er nicht durch die Person, also nicht absolut ist, erfolgen; und so hätten wir für's Zweite

die Bedingung alles abhängigen Senns oder Werdens, die Zeit. Die Zeit ist die Bedingung alles Wersdens, ist ein identischer Satz, denn er sagt nichts anders, als: die Folge ist die Bedingung, daß Etwas erfolgt.

Die Person, bie sich in bem ewig beharrenden 3ch und nur in diesem offenbart, kann nicht werden, nicht anfangen in ber Beit, weil vielmehr umgekehrt bie Beit in ihr anfangen, weil bem Wechsel ein Beharrs liches zum Grund liegen muß. Etwas muß fich beranbern, wenn Beranderung fenn foll; biefes Etwas fann also nicht selbst ichon Veranderung fenn. Indem wir fagen, die Blume blubet und verwelft, machen wir die Blume zum Bleibenden in dieser Bermands lung, und leihen ihr gleichfam eine Person, an ber fich jene beiben Buftande offenbaren. Dag ber Mensch erst wird, ist fein Einwurf, benn ber Mensch ift nicht blog Person überhaupt, sondern Person, die fich in einem bestimmten Buftand befindet. Aller Zustand aber, alles bestimmte Dasenn entsteht in ber Zeit, und fo muß also ber Mensch, als Phanomen, einen Uns fang nehmen, obgleich die reine Intelligenz in ihm ewig ift. Ohne die Zeit, das heißt, ohne es zu werben, wurde er nie ein bestimmtes Wesen senn; seine Personlichkeit wurde zwar in der Anlage, aber nicht in der That eristiren. Nur durch die Folge seiner Worstellungen wird bas beharrliche 3ch fich felbst zur Erscheinung.

Die Materie der Thatigkeit also oder die Realität, welche die höchste Intelligenz aus sich selber schöpft,

muß ber Mensch erft empfangen, und zwar ems pfangt er biefelbe als etwas außer ihm Befindliches im Raume, und als etwas in ihm Wechfelndes in ber Zeit auf bem Wege ber Wahrnehmung. Diesen in ihm wechselnden Stoff begleitet fein niemals weche felndes 3ch - und in allem Wechfel beständig Er felbft zu bleiben, alle Wahrnehmungen gur Erfahrung, b. h. jur Ginheit ber Erkenntnig, und jebe feiner Erscheinungsarten in ber Zeit jum Befet fur alle Beiten zu machen, ift die Borfchrift, Die durch feine vernunftige Natur ihm gegeben ift. Nur indem er fich verandert, existirt er; nur indem er unverander: lich bleibt, existirt er. Der Mensch, vorgestellt in feiner Bollendung, mare bemnach die beharrliche Ginbeit, die in den Fluten der Beranderung ewig dieselbe bleibt.

Db nun gleich ein unendliches Wesen, eine Gotts heit nicht werden kann, so muß man doch eine Tensbenz göttlich nennen, die das eigentlichste Merkmal der Gottheit, absolute Verkündigung des Vermögens (Wirklichkeit alles Möglichen) und absolute Einheit des Erscheinens (Nothwendigkeit alles Wirklichen), zu ihrer unendlichen Aufgabe hat. Die Anlage zu der Gottheit trägt der Mensch unwidersprechlich in seiner Persönlichkeit in sich; der Weg zu der Gottheit, wenn man einen Weg nennen kann, was niemals zum Ziele führt, ist ihm aufgethan in den Sinnen.

Seine Personlichkeit, für sich allein und unabhans gig von allem sinnlichen Stoffe betrachtet, ist bloß die Anlage zu einer möglichen, unendlichen Aeußerung;

und so lange er nicht anschaut und nicht empfindet, ift er noch weiter nichts als Form und leeres Bers mogen. Seine Sinnlichkeit, fur fich allein und abs gesondert von der Selbstthatigkeit des Beiftes betrach= tet, vermag weiter nichts, als bag fie ihn, ber ohne fie bloß Form ift, gur Materie macht, aber feiness wegs, daß sie die Materie mit ihm vereinigt. So lange er bloß empfindet, bloß begehrt und aus bloßer Begierde wirkt, ift er noch weiter nichts als Welt, wenn wir unter diesem Namen blog ben formlosen Inhalt ber Zeit verstehen. Seine Sinnlichkeit ift es zwar allein, die fein Bermogen zur wirkenden Rraft macht, aber nur feine Perfonlichkeit ift es, bie fein Wirken zu bem seinigen macht. Um also nicht blog Belt ju fenn, muß er ber Materie Form ertheilen; um nicht bloß Form zu senn, muß er der Anlage, bie er in fich tragt, Wirklichkeit geben. Er verwirklichet die Form, wenn er die Zeit erschafft, und dem Beharrlichen bie Beranberung, ber ewigen Ginheit seines Ichs die Mannichfaltigkeit ber Welt gegenüber= stellt; er formt bie Materie, wenn er bie Beit wieder aufhebt, Beharrlichkeit im Wechsel behauptet, und die Mannichfaltigkeit der Welt ber Ginheit seines Ichs unterwurfig macht.

Hieraus fließen nun zwei entgegengesetzte Anforsberungen an den Menschen, die zwei Fundamentals Gesetze der sinnlich vernünftigen Natur. Das erste dringt auf absolute Realität: er soll Alles zur Welt machen, was bloß Form ist, und alle seine Anslagen zur Erscheinung bringen; das zweite dringt auf

absolute Formalität: er soll alles in sich vertilgen, was bloß Welt ist, und Ubereinstimmung in alle seine Veränderungen bringen; mit andern Worten: er soll alles Innere veräußern und alles Neußere formen. Beide Aufgaben, in ihrer höchsten Erfüllung gedacht, sühren zu dem Begriff der Gottheit zurück, von dem ich ausgegangen bin.

# Zwölfter Brief.

Bur Erfüllung diefer boppelten Aufgabe, bas Nothwendige in uns zur Wirklichkeit zu bringen, und bas Wirkliche außer uns bem Gefet ber Rothwendigkeit zu unterwerfen, werden wir burch zwei entgegengesetzte Rrafte gedrungen, bie man, weil fie uns antreiben, ihr Dbieft zu verwirklichen, gang schicklich Triebe nennt. Der erfte biefer Triebe, ben ich ben finnlichen nennen will, geht aus von bem physischen Dasenn bes Menschen ober von feiner finnlichen Natur, und ift beschäftigt, ihn in die Schrans fen ber Beit zu feten und zur Materie zu machen; nicht ihm Materie zu geben, weil bazu schon eine freie Thatigkeit ber Person gehort, welche die Materie aufnimmt, und von sich, dem Beharrlichen, une terscheibet. Materie aber heißt bier nichts als Beranderung oder Realitat, die die Zeit erfullt; mithin fordert biefer Trieb, bag Beranderung fen, bag bie Beit einen Inhalt habe. Diefer Buftand ber bloß erfullten Zeit heißt Empfindung, und er ift es allein, burch den sich bas physische Dasenn verkundigt.

Da Alles, was in der Zeit ist, nacheinander ist, so wird dadurch, daß Etwas ist, alles Andere ausgeschlossen. Indem man auf einem Instrument einen Ton greift, ist unter allen Tonen, die es möglicher Weise augeben kann, nur dieser einzige wirklich; inchem der Mensch das Gegenwärtige empfindet, ist die ganze unendliche Möglichkeit seiner Bestimmungen auf diese einzige Art des Dasenns beschränkt. Wo also dieser Trieb ausschließend wirkt, da ist nothwendig die höchste Begrenzung vorhanden; der Mensch ist in diesem Zustande nichts als eine Größeneinheit, ein erfüllter Moment der Zeit — oder vielmehr, Er ist nicht, denn seine Personlichkeit ist so lange aufgeshoben, als ihn die Empfindung beherrscht und die Zeit mit sich fortreißt.

So weit der Mensch endlich ift, erstreckt sich das Gebiet dieses Triebs, und ba alle Form nur an einer

Die Sprache hat für diesen Zustand ber Selbstlosigseit unter der Herrschaft der Empsindung den sehr treffenden Ausderuck: außer sich sehn, bas heißt außer seinem Ich sehn. Dbs gleich diese Redensart nur da Statt findet, wo die Empsindung zum Affest, und dieser Zustand durch seine längere Dauer mehr bemerkbar wird, so ist doch jeder außer sich, so lange er nur empsindet. Bon diesem Zustande zur Bessonnenheit zurücksehren, nennt man eben so richtig: in sich gehen, daß heißt in sein Ich zurücksehren, seine Person wieder herstellen. Bon einem, der in Ohnmacht liegt, sagt man nicht: er ist außer sich, sondern: er ist von sich, d.h. er ist seinem Ich geraubt, da sener nur nicht in demselben ist. Daher ist dersenige, der aus einer Ohnmacht zurücksehrte, b loß bei sich, welches sehr gut mit dem Außer sich senn bestehen kann.

Materie, alles Absolute nur burch bas Medium ber Schranken erscheint, so ist es freilich ber finnliche Trieb, an dem julett die gange Erscheinung ber Mensch= beit befestigt ift. Aber, obgleich er allein die Unlagen ber Menschheit weckt und entfaltet; so ift er es boch allein, der ihre Bollendung unmöglich macht. ungerreißbaren Banden feffelt er den bober ftrebenden Beift an die Sinnenwelt, und von ihrer freiesten Wanderung in's Unendliche ruft er die Abstraktion in bie Grengen ber Gegenwart gurud. Der Gebante zwar darf ihm augenblicklich entflieben, und ein fester Wille fett fich feinen Forderungen fieghaft entgegen; aber balb tritt bie unterdrudte Ratur wieder in ihre Rechte jurud, um auf Realitat bes Dafenns, auf einen Inhalt unserer Erkenntniffe und auf einen 3med unfere handelns zu bringen.

Der zweite jener Triebe, den man den Formstrieb nennen kann, geht aus von dem absoluten Dassenn des Menschen oder von seiner vernünftigen Nastur, und ist bestrebt, ihn in Freiheit zu setzen, Harmonie in die Verschiedenheit seines Erscheinens zu bringen, und bei allem Wechsel des Zustandes seine Person zu behaupten. Da nun die letztere als absolute und unheilbare Einheit mit sich selbst nie im Widerspruch senn kann, da wir in alle Ewigkeit wir sind, so kann derjenige Trieb, der auf Behauptung der Personlichkeit dringt, nie etwas Underes sordern, als was er in alle Ewigkeit fordern muß; er entscheidet also für immer, wie er für jetzt entsscheidet, und gebietet für jetzt, was er für immer

gebietet. Er umfaßt mithin die ganze Folge der Zeit, das ist soviel als: er hebt die Zeit, er hebt die Beränderung auf; er will, daß das Wirkliche nothe wendig und ewig, und daß das Ewige und Nothwens dige wirklich sen; mit andern Worten: er dringt auf Wahrheit und auf Recht.

Wenn der erfte nur Falle macht, fo gibt ber andere Befete; Befete fur jedes Urtheil, wenn es Erkenntniffe, Gefete fur jeden Willen, wenn es Thas ten betrifft. Es fen nun, bag wir einen Begenftanb erkennen, bag wir einem Buftanbe unfere Gubjette objektive Gultigkeit beilegen, ober bag wir aus Erfenntniffen handeln, bag wir bas Dbjektive gum Bestimmungsgrund unseres Zustandes machen - in beiden Fallen reißen wir diefen Buftand aus der Berichtsbarkeit ber Zeit, und gestehen ihm Realitat fur alle Menschen und alle Zeiten, b. i. Allgemeinheit und Nothwendigkeit zu. Das Gefühl fann bloß fagen: das ift mahr fur biefes Gubjekt und in biefem Moment, und ein ander Moment, ein anderes Subjeft fann fommen, bas bie Ausfage ber gegenwartigen Empfindung gurudnimmt. Aber wenn ber Gedanke einmal ausspricht: bas ift, so entscheis bet er fur immer und ewig, und die Gultigkeit feines Ausspruche ift burch bie Perfdulichkeit felbft verburgt, bie allem Bechfel Trot bietet. Die Reigung tann bloß fagen: bas ift fur bein Individuum und fur bein jegiges Beburfnig gut, aber bein Individuum und bein jetiges Bedurfnig wird die Beranderung mit fich fortreißen, und, was du jest

seurig begehrst, dereinst zum Gegenstande deines Absscheues machen. Wenn aber das moralische Gefühl sagt: das soll senn, so entscheidet es für immer und ewig — wenn du Wahrheit bekennst, weil sie Wahrheit ist, und Gerechtigkeit ausübst, weil sie Gerechtigkeit ist, so hast du einen einzelnen Fall zum Gesetz für alle Fälle gemacht, einen Moment in deinem Leben als Ewigkeit behandelt.

Wo also der Formtrieb die Herrschaft führt, und das reine Objekt in uns handelt, da ist die höchste Erweiterung des Senns, da verschwinden alle Schransken, da hat sich der Mensch aus einer Größen-Einsheit, auf welche der dürftige Sinn ihn beschränkte, zu einer Iden-Einheit erhoben, die das ganze Reich der Erscheinungen unter sich faßt. Wir sind bei dieser Operation nicht mehr in der Zeit, sondern die Zeit ist in uns mit ihrer ganzen nie endenden Reihe. Wir sind nicht mehr Individuen, sondern Gattung; das Urtheil aller Geister ist durch das unsrige ausgesprochen, die Wahl aller Herzen ist repräsentirt durch unsere That.

## Dreizehnter Brief.

Beim ersten Anblick scheint nichts einander mehr entgegengesetzt zu senn, als die Tendenzen dieser beis den Triebe, indem der eine auf Beränderung, der ans dere auf Unveränderlichkeit dringt. Und doch sind es diese beiden Triebe, die den Begriff der Menschheit erschöpfen, und ein dritter Grundtrieb, der beide vermitteln könnte, ist schlechterdings ein undenkbarer Begriff. Wie werden wir also die Einheit der menschelichen Natur wieder herstellen, die durch diese urs sprüngliche und radikale Entgegensetzung völlig aufgehoben scheint?

Wahr ist es, ihre Tendenzen widersprechen sich, aber, was wohl zu bemerken ist, nicht in denfelben Objekten, und was nicht auf einander trifft, kann nicht gegen einander stoßen. Der sinnliche Trieb fordert zwar Veränderung, aber er fordert nicht, daß sie auch auf die Person und ihr Gebiet sich erstrecke: daß ein Wechsel der Grundsätze sen. Der Formtrieb dringt auf Einheit und Beharrlichkeit — aber er will nicht, daß mit der Person sich auch der Zustand sixire, daß Identität der Empsindung sen. Sie sind einander also von Natur nicht entgegengesetzt, und wenn sie dessenungeachtet so erscheinen, so sind sie es erst geworden durch eine freie Uebertretung der Natur, indem sie sich selbst misverstehen, und ihre Sphären verwirren. Weber diese zu wachen und einem jeden

Sobald man einen ursprünglichen, mithin nothwendigen Anstagonism beider Triebe behauptet, so ist freilich kein ansberes Mittel, die Einheit im Menschen zu erhalten, als baß man den sinnlichen Trieb dem vernünstigen unbedingt unterordnet. Daraus aber kann bloß Einförmigkeit, aber keine Harmonie entstehen, und der Mensch bleibt noch ewig fort getheilt. Die Unterordnung muß allerdings sehn aber wechselseitig: denn wenn gleich die Schranten nie das Absolute begründen können, also die Freiheit nie von der

dieser beiden Triebe seine Grenzen zu sichern, ist die Aufgabe der Rultur, die also beiden eine gleiche Gerechtigkeit schuldig ist, und nicht bloß den vernünftigen

Beit abhangen fann, so ift es eben fo gewiß, bag bas Absolute burch sich selbst nie die Schranken begründen, bag ber Zustand in der Zeit nicht von der Freiheit abhängen fann. Beide Prinzipien find einander also zugleich subordinirt und koordinirt, d. h. sie stehen in Wechselwirkung; ohne Form teine Materie, ohne Materie feine Form. (Diesen Begriff ber Wechselwirfung unb bie gange Bichtigfeit beffelben fin: bet man vortrefflich anseinandergesest in Fichte's Grund: lage ber gefammten Wiffenschaftstehre, Leipzig 1794.) Wie es mit der Person im Reich der Ibeen stehe, wissen wir freilich nicht; aber baß fie, ohne Materie zu empfangen, in bem Reiche ber Zeit fich nicht offenbaren tonne, wissen wir gewiß; in diesem Reiche also wird die Materie nicht bloß unter ber Form, sondern auch neben ber Form, und unabhans gig von berfelben, etwas zu bestimmen haben. Go nothe wendig es also ift, bag bas Gefühl im Gebiet ber Bernunft nichts entscheibe, eben so nothwendig ift es, bag bie Bernunft im Gebiet bes Gefühls sich nichts zu bestimmen an-Schon indem man jedem von beiben ein Bebiet zuspricht, schließt man bas andere bavon aus, und sest jedem eine Grenze, die nicht anders als zum Rachtheile beiber überschritten werben fann.

In einer Transcendental:Philosophie, wo alles darauf ans kommt, die Form von dem Inhalt zu befreien, und das Nothwendige von allem Zufälligen rein zu erhalten, gewöhnt man sich gar leicht, das Materielle sich bloß als Hinderniß zu denken, und die Sinnlichkeit, weil sie gerade bei die sem Geschäfte im Wege steht, in einem nothwendigen Widersspruch mit der Vernunft vorzustellen. Eine solche Vorstells lungsart liegt zwar auf keine Weise im Geiste des Kantischen Systems, aber im Buchstaben besselben könnte sie gar wohl liegen.

Trieb gegen den sinnlichen, sondern auch diesen gegen jenen zu behaupten hat. Ihr Geschäft ist also doppelt, erstlich: die Sinnlichkeit gegen die Eingriffe der Freiheit zu verwahren; zweitens: die Personslichkeit gegen die Macht der Empfindungen sicher zu stellen. Jenes erreicht sie durch Ausbildung des Gestühlvermögens, dieses durch Ausbildung des Bernunstwermdgens.

Da die Belt ein ausgebehntes in ber Beit, Beranderung, ift, fo wird die Bolltommenbeit besjenigen Bermogens, welches ben Menschen mit ber Welt in größtmöglichste Berbindung fett, Beranderlichkeit und Ertenfitat fenn muffen. Da die Person bae Bestehende in der Beranderung ift, fo wird die Bollkommenheit besienigen Bermogens, welches sich bem Bechfel entgegenfeten foll, größtmöglichfte Gelbftftandigfeit und Intensitat fenn muffen. Je vielfeitiger sich die Empfänglichkeit ausbildet, je beweglicher dieselbe ift, und je mehr Rlache fie ben Erscheinungen barbietet, besto mehr Welt ergreift ber Mensch, besto mehr Unlagen entwickelt er in sich; je mehr Rraft und Tiefe die Perfonlichkeit, je mehr Freiheit die Bernunft gewinnt, besto mehr Welt begreift der Mensch, desto mehr Form schafft er außer sich. Seine Rultur wird also darin bestehen, erstlich: bem empfangenen Bermogen bie vielfaltigften Berub: rungen mit ber Belt zu verschaffen, und auf Seiten des Gefühls die Passivitat auf's Sochste zu treiben; zweitens: bem bestimmenben Bermogen bie bochfte Unabhangigkeit von dem empfangenden ju erwerben,

\$ 5 aproph.

und auf Seiten der Vernunft die Aktivität auf's Höchste zu treiben. Wo beide Eigenschaften sich verseinigen, da wird der Mensch mit der höchsten Fülle von Dasenn die höchste Selbstständigkeit und Freiheit verbinden, und, anstatt sich an die Welt zu verlieren, diese vielmehr mit der ganzen Unendlichkeit ihrer Ersscheinungen in sich ziehen und der Einheit seiner Verznunft unterwerfen.

Dieses Berhältniß nun kann ber Mensch umkeheren, und badurch auf eine zweisache Weise seine Besstimmung versehlen. Er kann die Intensität, welche die thätige Kraft erheischt, auf die leidende legen, durch den Stofftrieb dem Formtriebe vorgreisen, und das empfangende Vermögen zum bestimmenden machen. Er kann die Extensität, welche der leidenden Kraft gebührt, der thätigen zutheilen, durch den Formtrieb dem Stofftriebe vorgreisen, und dem emspfangenden Vermögen das bestimmende unterschieben. In dem ersten Fall wird er nie Er selbst, in dem zweiten wird er nie etwas Anderes seyn; mithin eben darum in beiden Fällen keines von beiden, folglich — Null seyn.

Der schlimme Einfluß einer überwiegenden Sensualität auf unser Denken und Handeln fällt Jedermann leicht in die Augen; nicht so leicht, obgleich er eben so häusig vorkommt und eben so wichtig ist, der nachtheilige Einfluß einer überwiegenden Nationalität auf unsere Erkenntniß und auf unser Betragen. Man erlaube mir daher aus der großen Menge der hieher gehörenden Fälle nur zwei in Erinnerung zu bringen, welche den Schaden einer der Auschauung

Wird namlich der sinnliche Trieb bestimmend, macht der Sinn den Gesetzgeber, und unterdrückt die Welt die Person, so hort sie in demselben Verhalts nisse auf, Objekt zu senn, als sie Macht wird. Sosbald der Mensch nur Inhalt der Zeit ist, so ist Er

und Empfindung vorgreifenden Denf : und Willenstraft in's Licht seinen konnen.

Eine der vornehmsten Ursachen, warum unsere Natur: wissenschaften so langsame Schritte machen, ist offenbar ber allgemeine und kaum bezwingbare Hang zu teleologischen Urtheilen, bei benen sich, sobalb sie constitutiv gebraucht werden, bas bestimmenbe Bermogen bem empfangenben un: terschiebt. Die Natur mag unfere Organe noch so nach: brudlich und noch so vielfach berühren — alle ihre Mans nichfaltigkeit ist verloren für und, weil wir nichts in ihr suchen, als was wir in sie hincingelegt haben; weil wir ihr nicht erlauben, fich gegen uns herein zu bewegen. fondern vielmehr mit ungebulbig vorgreifender Vernunft gegen sie beraus ftreben. Kommt alsbann in Jahrhuns berten Giner, ber fich ihr mit ruhigen, feuschen und offenen Sinnen naht, und beswegen auf eine Menge von Erschei: nungen sidst, die wir bei unserer Pravention übersehen has ven, so erstaunen wir höchlich darüber, daß so viele Augen bei so hellem Tag nichts bemerkt haben sollen. Dieses vor: eilige Streben nach Harmonie, ehe man bie einzelnen Laute beisammen hat, bie sie ausmachen follen, biese gewaltthätige Usurpation ber Denkkraft in einem Gebiete, wo sie nicht unbedingt zu gebieten hat, ift ber Grund ber Unfruchtbar: feit so vieler benkenden Ropfe für bas Befte ber Wiffen: schaft, und es ist schwer zu sagen, ob die Sinnlichkeit, welche feine Form annimmt, ober bie Bernunft, welche feinen Inhalt abwartet, ber Erweiterung unferer Kenntnisse mehr geschabet haben.

Eben so schwer dürfte es zu bestimmen senn, ob unsere praktische Philanthropie mehr burch die Geftigkeit unserer Begierben, oder durch die Rigidität unserer Grundsäpe, nicht, und er hat folglich auch keinen Inhalt. Mit seiner Personlichkeit ist auch sein Zustand aufgehoben, weil beides Wechselbegriffe sind — weil die Verandes rung ein Beharrliches, und die begrenzte Realität eine unendliche fordert. Wird ber Formtrieb empfangend,

mehr burch ben Egoism unferer Sinne, ober burch ben Egoism unferer Bernunft geftort und ertaltet wirb. und zu theilnehmenben, hulfreichen, thatigen Menfchen ju machen, muffen fich Gefühl und Charafter mit ein: ander vereinigen, fo wie, um und Erfahrung zu verschaffen, Offenheit bes Ginnes mit Energie bes Berftanbes zusammentreffen muß. Wie konnen wir, bei noch so lobens: würdigen Maximen, billig, gutig und menschlich gegen Unbere fenn, wenn uns bas Bermagen fehlt, frembe Ratur treu und wahr in une aufzunehmen, frembe Situatio: nen uns anzueignen, frembe Gefühle zu ben unfrigen zu machen? Dieses Bermogen aber wird, sowohl in ber Erzie= hung, die wir empfangen, als in der, die wir felbst uns geben, in bemfelben Mage unterbruckt, als man bie Macht ber Begierben gu brechen, und ben Charafter burch Grund: Beil es Edwierigfeit foftet, bei fåbe zu befestigen sucht. aller Regfamfeit bes Gefühls feinen Grundfagen treu gu bleis ben, fo ergreift man bas bequemere Mittel, burch Abstum= pfung ber Befühle ben Charafter ficher zu ftellen; benn freis lich ift es unenblich leichter, vor einem entwaffneten Gegner Rube zu haben, als einen muthigen und ruftigen Feind zu beherrschen. In biefer Operation besteht benn auch größten= theils bas, was man einen Mensch en formiren nennt; und zwar im besten Ginne bes Worts, wo es Bearbeitung bes innern, nicht blog bes außern Menschen bedeutet. Gin fo formirter Mensch wird freilich bavor gesichert seyn, robe Natur zu fenn und als solche zu erscheinen; er wird aber zugleich gegen alle Empfindungen ber Ratur burch Grunds fape geharnischt fenn, und die Menschheit von Außen wird ihm eben fo wenig als die Menschheit von Innen beis fommen fonnen.

das heißt, kommt die Denkkraft der Empfindung zuvor, und unterschiebt die Person sich der Welt, so hort sie in demselben Verhältnis auf, selbstständige Kraft und Subjekt zu seyn, als sie sich in den Platz des Objekts drängt, weil das Beharrliche die Veränderung, und die absolute Realität zu ihrer Verkündigung Schranken fordert. Sobald der Mensch nur Form ist, so hat er keine Form; und mit dem Zustand ist solglich auch die Person aufgehoben. Mit Einem Wort, nur insofern er selbstständig ist, ist Realität außer ihm, ist er empfänglich; nur insofern er empfänglich ist, ist Realität in ihm, ist er eine denkende Kraft.

Beide Triebe haben also Einschränkung, und infofern sie als Energieen gedacht werden, Abspannung

Es ist ein sehr verberblicher Mißbrauch, der von dem Ibeat der Bollkommenheit gemacht wird, wenn man es bei der Beurtheilung anderer Menschen, und in den Fällen, wo man fur fie wirten foll, in feiner gangen Strenge jum Grund legt. Jenes wird zur Schwarmerei, biefes zur Sarte und zur Raltsinnigfeit führen. Man macht fich freilich seine ges fellschaftlichen Pflichten ungemein leicht, wenn man dem wirklichen Menschen, ber unsere Spulfe auffordert, in Gebanken ben Ibeat-Menfchen unterschiebt, ber fich wahrscheinlich selbst helfen konnte. Strenge gegen sich felbst, mit Weichheit gegen Andere verbunden, macht den wahrhaft vortrefflichen Charafter aus. Aber meistens wird ber gegen Andere weiche Mensch es auch gegen sich selbst, und ber gegen sich felbst strenge es auch gegen Andere seyn; weich gegen sich und streng gegen Anbere ift ber verächtlichste Charatter.

nothig; jener, baß er fich nicht in's Gebiet ber Bes setzgebung, biefer, baß er sich nicht in's Gebiet ber Empfindung eindringe. Jene Abspannung des finnlichen Triebes barf aber keinesweges die Wirkung eines physischen Unvermogens und einer Stumpfheit der Empfindungen senn, welche überall nur Berache tung verdient; fie muß eine handlung der Freiheit, eine Thatigkeit ber Person senn, die burch ihre moras lische Intensität jene sinnliche mäßigt, und burch Beherrschung ber Eindrucke ihnen an Tiefe nimmt, um ihnen an Flache zu geben. Der Charafter muß bem Temperament seine Grenzen bestimmen, benn nur an ben Beift barf ber Ginn verlieren. Jene Abspannung bes Formtriebs barf eben so wenig bie Wirfung eines geistigen Unvermogens und einer Schlaffheit ber Dent : ober Willensfrafte fenn, welche die Menschheit erniedrigen murbe. Fulle ber Empfinbungen muß ihre ruhmliche Quelle fenn; die Ginns lichkeit selbst muß mit fiegender Kraft ihr Gebiet behaupten und der Gewalt widerstreben, die ihr der Beift durch feine vorgreifende Thatigfeit gern gufu-Mit Ginem Bort, ben Stofftrieb muß die Perfonlichkeit, und ben Formtrieb die Empfanglichkeit ober bie Ratur, in feinen gehörigen Schrans fen balten.

# Vierzehnter Brief.

Wir sind nunmehr zu dem Begriff einer solchen Wechselwirkung zwischen beiden Trieben geführt wors den, wo die Wirksamkeit des einen, die Wirksamkeit

des andern zugleich begründet und begrenzt, und wo jeder einzelne für sich gerade dadurch zu seiner höchsten Berkundigung gelangt, daß der andere thatig ist.

Diefes Wechfelverhaltnig beider Triebe ift zwar bloß eine Aufgabe ber Bernunft, bie ber Mensch nur in ber Bollendung feines Dasenns gang ju lbfen im Stand ift. Es ift im eigentlichsten Sinne bes Worts die Idee feiner Menfchheit, mithin ein Unend= liches, bem er fich im Laufe ber Zeit immer mehr nabern fann, aber ohne es jemals zu erreichen. "Er "foll nicht auf Roften feiner Realitat nach Form, und micht auf Rosten ber Form nach Realitat streben; "vielmehr foll er das abfolute Genn durch ein besftimmtes, und bas bestimmte Genn burch ein uns mendliches suchen. Er foll fich einer Belt gegenüber "ftellen, weil er Perfon ift, und foll Perfon fenn, "weil ihm eine Belt gegenüberfteht. Er foll empfin-"den, weil er sich bewußt ift, und soll sich bewußt "senn, weil er empfindet." - Daß er dieser Idee wirklich gemäß, folglich in voller Bedeutung des Borts, Mensch ift, kann er nie in Erfahrung bringen, fo lange er nur Ginen Diefer beiben Triebe ausschließend, ober nur Ginen nach bem Unbern befriedigt; benn fo lange er nur empfindet, bleibt ihm feine Person ober feine abfolute Erifteng, und fo lange er nur benft, bleibt ihm feine Erifteng in ber Zeit ober fein Buftand Beheimnig. Gabe es aber Falle, mo er biefe boppelte Erfahrung zugleich machte, wo er fich zugleich feiner Freiheit bewußt murbe, und fein Dasenn em= pfande, wo er fich zugleich als Materie fuhlte, und

als Geist kennen lernte, so hatte er in diesen Fallen, und schlechterdings nur in diesen, eine vollständige Anschauung seiner Menschheit, und der Gegenstand, der diese Anschauung ihm verschaffte, wurde ihm zu einem Symbol seiner ausgeführten Bestimmung, folglich (weil diese nur in der Allheit der Zeit zu erreichen ist) zu einer Darstellung des Unendlichen dienen.

Borausgefest, bag Ralle biefer Urt in ber Erfahrung vorkommen konnen, fo wurden fie einen neuen Trieb in ihm aufweden, ber eben barum, weil bie beiben andern in ihm zusammenwirken, einem jeden berfelben, einzeln betrachtet, entgegengefett fenn, und mit Recht fur einen neuen Trieb gelten murbe. finnliche Trieb will, bag Beranderung fen, bag bie Beit einen Inhalt habe; ber Formtrieb will, bag bie Beit aufgehoben, bag feine Beranderung fen. Derjenige Trieb also, in welchem beide verbunden wirfen (es fen mir einstweilen, bis ich biefe Benennung gerechtfertigt haben werde, vergonnt, ibn Spiel. trieb zu nennen), ber Spieltrieb alfo murbe babin gerichtet fenn, die Beit in ber Beit aufzuheben, Wers ben mit absolutem Genn, Beranderung mit Ibentitat zu bereinbaren.

Der sinnliche Trieb will bestimmt werden, er will sein Objekt empfangen; der Formtrieb will selbst bestimmen, er wird sein Objekt hervorbringen; der Spieltrieb will also bestrebt senn, so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hatte, und so hervorzus bringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet.

Der finnliche Trieb fchlieft aus feinem Subjett alle Selbstthatigfeit und Freiheit, der Formtrieb schließt aus bem seinigen alle Abhangigkeit, alles Ausschließung ber Freiheit ift aber phy: Leiden aus. fifche, Ausschließung bes Leidens ift moralische Noth-Beibe Triebe nothigen alfo bas Gemuth. wendigkeit. jener durch Naturgesetze, Diefer durch Gesetze ber Ber-Der Spieltrieb also, als in welchem beide verbunden mirken, wird das Gemuth zugleich moras lisch und physisch nothigen; er wird also, weil er alle Bufalligkeit aufhebt, auch alle Mothigung aufheben, und ben Menschen sowohl physisch als moralisch in Freiheit feten. Wenn wir Jemand mit Leibenschaft umfaffen, ber unserer Berachtung wurdig ift, so ems pfinden wir peinlich die Mothigung der Matur. Wenn wir gegen einen Undern feindlich gefinnt find, ber uns Achtung abudthigt, so empfinden wir peinlich bie Mothigung ber Bernunft. aber zugleich unsere Reigung interesfirt und unsere Achtung fich erworben, so verschwindet sowohl ber 3wang der Empfindung als ber 3wang ber Bernunft, und wir fangen an, ibn zu lieben, b. h. zugleich mit unserer Reigung und mit unserer Uchtung zu spielen.

Indem uns ferner der sinnliche Trieb physisch und der Formtrieb moralisch nothigt, so läßt jener unsere formale, dieser unsere materiale Beschaffenheit zufällig; das heißt, es ist zufällig, ob unsere Glücksseligkeit mit unserer Vollkommenheit, oder ob diese mit jener übereinstimmen werde. Der Spieltrieb also, in welchem beide vereinigt wirken, wird zugleich unsere

formale und unsere materiale Beschaffenheit, zugleich unsere Vollkommenheit und unsere Glückseligkeit zusfällig machen; er wird also, eben weil er bei de zufällig macht, und weil mit der Nothwendigkeit auch die Zufälligkeit verschwindet, die Zufälligkeit in beiden wieder ausheben, mithin Form in die Materie und Realität in die Form bringen. In demselben Maße, als er den Empfindungen und Affekten ihren dynamischen Einfluß nimmt, wird er sie mit Ideen der Vernunft in Uebereinstimmung bringen, und in demselben Maße, als er den Gesetzen der Vernunft ihre moraslische Nothigung benimmt, wird er sie mit dem Insteresse der Sinne verschnen.

# Fünfzehnter Brief.

Immer naher komm' ich dem Ziel, dem ich Sie auf einem wenig ermunternden Pfade entgegenführe. Lassen Sie es sich gefallen, mir noch einige Schritte weiter zu folgen, so wird ein besto freierer Gesichtsstreis sich aufthun, und eine muntere Aussicht die Mühe des Wegs vielleicht belohnen.

Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Leben, in weitester Bedeutung; ein Begriff, der alles materiale Senn, und alle unmittelbare Gegenwart in den Sinsnen bedeutet. Der Gegenstand des Formtriebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Gestalt, sowohl in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeustung; ein Begriff, der alle formalen Beschaffenheiten

der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte unter sich faßt. Der Gegenstand des Spielstriebes, in einem allgemeinen Schema vorgestellt, wird also lebende Gestalt heißen konnen, ein Bezgriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erzscheinungen, und mit einem Worte dem, was man in weitester Bedeutung Schonheit nennt, zur Bezzeichnung dient.

Durch diese Erklarung, wenn es eine mare, wird bie Schonheit weber auf bas gange Bebiet bes Lebenbigen ausgedehnt, noch bloß in dieses Bebiet einges schlossen. Gin Marmorblock, obgleich er leblos ift und bleibt, fann barum nichts besto weniger lebende Gestalt burch ben Architeft und Bilbhauer werden; ein Mensch, wiewohl er lebt und Gestalt hat, ift barum noch lange feine lebende Gestalt. Dazu gehort, daß feine Geftalt Leben und fein Leben Geftalt fen. So lange wir über seine Gestalt bloß benten, ift fie leblos, bloge Abstraktion; fo lange wir fein Leben bloß fuhlen, ift es gestaltlos, bloße Impression. Nur indem feine Form in unfrer Empfindung lebt, und fein Leben in unferm Berftande fich formt, ift er lebende Gestalt, und bies wird überall der Fall fenn, wo wir ihn als ichon beurtheilen.

Dadurch aber, daß wir die Bestandtheile anzus geben wissen, die in ihrer Vereinigung die Schonheit hervorbringen, ist die Genesis derselben auf keine Weise noch erklart; denn dazu wurde erfordert, daß man jene Vereinigung selbst begriffe, die uns, wie überhaupt alle Wechselwirkung zwischen dem Endlichen

und Unendlichen, unerforschlich bleibt. Die Bernunft stellt aus transcendentalen Grunden bie Forderung auf: es foll eine Gemeinschaft zwischen Formtrieb und Stofftrieb, bas heißt, ein Spieltrieb fenn, weil nur die Ginheit ber Realitat mit ber Form, ber Bus fälligkeit mit der Nothwendigkeit, des Leidens mit der Freiheit ben Begriff der Menschheit vollendet. Sie muß diese Forderung aufstellen, weil fie ihrem Wesen nach auf Bollendung und auf Wegraumung aller Schranken bringt, jede ausschließende Thatigkeit des einen oder bes andern Triebes aber die mensche liche Natur unvollendet läßt, und eine Schranke in berselben begrundet. Sobald fie bemnach ben Aus: fpruch thut: es foll eine Menschheit existiren, fo bat fie eben dadurch bas Gesetz aufgestellt: es soll eine Schonheit fenn. Die Erfahrung fann uns beantworten, ob eine Schonheit ift, und wir werden es wiffen, sobald fie uns belehrt hat, ob eine Menschheit Die aber eine Schonheit fenn fann, und wie eine Menschheit moglich ift, fann uns weder Bernunft noch Erfahrung lehren.

Der Mensch, wissen wir, ist weder ausschließend Materie, noch ist er ausschließend Geist. Die Schonsteit, als Consumation seiner Menschheit, kann also weder ausschließend bloßes Leben senn, wie von scharfsstunigen Beobachtern, die sich zu genau an die Zeigenisse der Erfahrung hielten, behauptet worden ist, und wozu der Geschmack der Zeit sie gern herabziehen mochte; noch kann sie ausschließend bloße Gestalt senn, wie von spekulativen Weltweisen, die sich zu

weit von der Erfahrung entfernten, und von philos sophirenden Runftlern, Die fich in Erklarung berfelben allzusehr burch bas Bedurfniß ber Runft leiten ließen, geurtheilt worben ift: \* fie ift bas gemeins schaftliche Objekt beiber Triebe, bas heißt, des Spiels triebs. Diesen Namen rechtfertigt ber Sprachgebrauch vollkommen, der Alles das, was weder subjektiv noch objektiv zufällig ift, und doch weder außerlich noch innerlich nothigt, mit dem Wort Spiel zu bezeichnen pfleat. Da fich bas Gemuth bei Anschauung bes Schonen in einer glucklichen Mitte zwischen bem Ges fet und Bedurfnig befindet, fo ift es eben barum, weil es sich zwischen beiden theilt, bem 3wange sowohl bes einen als bes anbern entzogen. Dem Stofftrieb wie dem Formtrieb ift es mit ihren Forderungen ernft, weil ber eine fich, beim Erkennen, auf bie Wirklichkeit, ber andere auf die Nothwendigkeit der Dinge bezieht; weil, beim Sandeln, der erfte auf Erhaltung bes Lebens, ber zweite auf Bewahrung

Bum bloßen Leben macht die Schönheit Burfe in seinen philosophischen Untersuchungen über den Ursprung unserer Begriffe von dem Erhabenen und Schönen. Zur bloßen Gestalt macht sie, so weit mir bekannt ist, jeder Anhänger des dogmatischen Systems, der über diesen Gegenstand je sein Bekenntniß ablegte: unter den Künstlern Raphael Mengs in seinen Gedanken über den Geschmack in der Maslerei; Andrer nicht zu gedenken. So wie in Allem, hat auch in diesem Stück die kritische Philosophie den Weg eröffnet, die Empirie auf Prinzipien, und die Spekulation zur Ersahrung zurückzusühren.

ber Burde, beide also auf Wahrheit und Vollkom, menheit gerichtet sind. Aber das Leben wird gleichs gültiger, so wie die Würde sich einmischt, und die Pflicht nothigt nicht mehr, sobald die Neigung zieht; eben so nimmt das Gemüth die Wirklichkeit der Dinge, die materiale Wahrheit freier und ruhiger auf, sobald solche der formalen Wahrheit, dem Gesetz der Nothmendigkeit, begegnet, und fühlt sich durch Abstraktion nicht mehr angespannt, sobald die unmittelbare Anschauung sie begleiten kann. Mit Einem Wort: indem es mit Ideen in Gemeinschaft kommt, verliert alles Wirkliche seinen Ernst, weil es klein wird, und indem es mit der Empfindung zusammen trifft, legt das Nothwendige den seinigen ab, weil es leicht wird.

Wird aber, mochten Sie langst schon versucht gewesen seyn, mir entgegenzusetzen, wird nicht das Schone dadurch, daß man es zum bloßen Spiel macht, erniedrigt, und den frivolen Gegenständen gleich gesstellt, die von jeher im Besitz dieses Namens waren? Widerspricht es nicht dem Vernunftbegriff und der Würde der Schonheit, die doch als ein Instrument der Kultur betrachtet wird, sie auf ein bloßes Spiel einzuschränken, und widerspricht es nicht dem Erssahrungsbegriffe des Spiels, das mit Ausschließung alles Geschmacks zusammen bestehen kann, es bloß auf Schonheit einzuschränken?

Aber was heißt denn ein bloßes Spiel, nach: dem wir wissen, daß unter allen Zuständen des Menschen gerade das Spiel und nur das Spiel es ist, was ihn vollständig macht, und feine boppelte Ratur auf Einmal entfaltet? Was Sie, nach Ihrer Dorftellung ber Sache, Ginfchrankung nennen, bas nenne ich nach ber meinen, die ich burch Beweise gerechtfertigt habe, Erweiterung. Ich murbe alfo vielmehr gerade umgefehrt fagen: mit bem Angenehe men, mit bem Guten, mit bem Bollfommenen ift es bem Menschen nur ernft; aber mit ber Schonheit spielt er. Freilich burfen wir uns hier nicht an die Spiele erinnern, bie in bem wirklichen Leben im Sange find, und die fich gewöhnlich nur auf febr materielle Gegenstande richten; aber in bem wirk. lichen Leben wurden wir auch die Schonheit vergebens suchen, von der hier die Rebe ift. Die wirklich vorhandene Schonheit ift bes wirklich vorhandenen Spieltriebes werth; aber burch das Ibeal der Schonheit, welches die Vernunft aufstellt, ift auch ein Ibeal bes Spieltriebes aufgegeben, bas ber Mensch in allen feinen Spielen vor Augen haben foll.

Man wird niemals irren, wenn man das Schonsheitsideal eines Menschen auf dem nämlichen Wege sucht, auf dem er seinen Spieltrieb befriedigt. Wenn sich die griechischen Volkerschaften in den Kampsspielen zu Olympia, an den unblutigen Wettkämpfen der Kraft, der Schnelligkeit, der Gelenkigkeit, und an dem edlern Wechselstreit der Talente ergetzen, und wenn das römische Volk an dem Todeskampf eines erlegten Gladiators oder seines lybischen Gegners sich labt, so wird es uns aus diesem einzigen Zuge begreislich, warum wir die Idealgestalten einer Venus,

einer Juno, eines Apolls, nicht in Rom, sondern in Griechenland aufsuchen muffen. Mun spricht aber die Bernunft: das Schone soll nicht bloßes Leben und nicht bloße Gestalt, sondern lebende Gestalt d. i. Schonheit, senn; indem sie ja dem Menschen das doppelte Gesetz der absoluten Formalität und der absoluten Realität diktirt. Mithin thut sie auch den Ausspruch: der Mensch soll mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit sur spielen.

Denn, um es endlich auf Einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz, der in diesem Augenblicke vielleicht paradox erscheint, wird eine große und tiese Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen seyn werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden; er wird, ich verspreche es Ihnen, das ganze Gebäude

Benn man (um bei ber neuern Welt stehen zu bleiben) bie Wettrennen in London, die Stiergefechte in Madrid, die Spectakels in dem ehemaligen Paris, die Gondelrennen in Benedig, die Thierhapen in Wien, und das frohe schone Leben des Korso in Rom gegeneinander halt, so kann es nicht schwer sehn, den Geschmack dieser verschiedenen Bolker gegeneinander zu nüanciren. Indessen zeigt sich unter den Bolksspielen in diesen verschiedenen Ländern weit weniger Einsbruigkeit, als unter den Spielen der seinern Welt in eben diesen Ländern, welches leicht zu erklären ist.

ber afthetischen Runft und ber noch schwierigern Lebensfunst tragen. Aber biefer Sat ift auch nur in ber Wiffenschaft unerwartet; långst schon lebte und wirkte er in ber Runft und in bem Gefühle ber Griechen, ihrer vornehmften Meifter; nur daß fie in ben Dlympus verfetten, mas auf ber Erde follte ausgeführt werben. Bon der Wahrheit deffelben geleitet, ließen fie fowohl ben Ernst und die Arbeit, welche bie Wangen ber Sterblichen furchen, als die nichtige Luft, die bas leere Angeficht glattet, aus ber Stirn ber feligen Gotter verschwinden, gaben die Ewigzufriedenen von den Feffeln jedes 3medes, jeder Pflicht, jeder Sorge frei, und machten ben Dugiggang und bie Gleichgul. tigfeit jum beneibeten Loofe bes Gotterftanbes: ein blog menschlicher Name fur bas freieste und Sowohl der materielle 3mang der erhabenste Genn. Naturgefete, als ber geistige 3wang ber Sittengefete verlor fich in ihrem bobern Begriff von Nothwendigfeit, ber beibe Belten jugleich umfaßte, und aus ber Einheit jener beiben Dothwendigkeiten ging ihnen erft die mabre Freiheit bervor. Befeelt von diefem Beifte, lofchten fie aus ben Gefichtszugen ihres Ibeals gugleich mit ber Reigung auch alle Spuren bes Billens aus, ober beffer, fie machten beide untennts lich, weil fie beide in bem innigften Bund gu verfnus pfen wußten. Es ift weder Anmuth, noch ift es Burbe, mas an bem berrlichen Antlit einer Juno Ludovifi gu une fpricht; es ift feines von beiben, weil es beibes zugleich ift. Indem ber weibliche Gott unfere Unbetung beifcht, entzundet bas gottgleiche

Weib unsere Liebe, aber indem wir uns der himmlisschen Holdseligkeit aufgelost hingeben, schreckt die himmlische Selbstgenügsamkeit uns zurück. In sich selbst ruhet und wohnet die ganze Gestalt, eine völlig geschlossene Schöpfung, und als wenn sie jenseits des Raumes wäre, ohne Nachgeben, ohne Widerstand; da ist keine Kraft, die mit Kräften kämpste, keine Bloße, wo die Zeitlichkeit einbrechen könnte. Durch jenes unwisderstehlich ergriffen und angezogen, durch dieses in der Ferne gehalten, besinden wir uns zugleich in dem Zusstand der höchsten Ruhe und der höchsten Bewegung, und es entsteht jene wunderbare Rührung, für welche der Verstand keinen Begriff und die Sprache keinen Namen hat.

# Sechszehnter Brief.

Aus der Wechselwirkung zwei entgegengesetzter Triebe und aus der Verbindung zwei entgegengesetzter Prinzipien haben wir das Schone hervorgehen sehen, dessen hochstes Ideal also in dem möglichst vollkoms mensten Bunde und Gleich gewicht der Realität und der Form wird zu suchen seyn. Dieses Gleichsgewicht bleibt aber immer nur Idee, die von der Wirklichkeit nie ganz erreicht werden kann. In der Wirklichkeit wird immer ein Uebergewicht des einen Elements über das andere übrig bleiben, und das Hochste, was die Erfahrung leistet, wird in einer Schwankung zwischen beiden Prinzipien bestehen, wo bald die Realität, bald die Form überwiegend ist.

Die Schonheit in ber Idee ist also ewig nur eine untheilbare einzige, weil es nur ein einziges Gleichsgewicht geben kann; die Schonheit in der Erfahrung hingegen wird ewig eine doppelte senn, weil bei einer Schwankung das Gleichgewicht auf eine doppelte Art, nämlich disseits und jenseits, kann übertreten werden.

3ch habe in einem ber vorhergehenden Briefe bemerkt, auch lagt es fich aus bem Zusammenhange des Bisherigen mit ftrenger Nothwendigkeit folgern, bag von bem Schonen zugleich eine auflosenbe und eine anspannende Wirkung zu erwarten fen : eine auflbfende, um sowohl den finnlichen Trieb als ben Formtrieb in ihren Grenzen zu halten: eine anfpan= nende, um beide in ihrer Rraft zu erhalten. beiden Wirkungsarten ber Schonheit follen aber, ber Ibee nach, Schlechterdings nur eine einzige fenn. Sie foll auflosen, baburch, baß fie beibe Maturen gleiche formig anspannt, und foll anspannen, baburch, bag fie beibe Raturen gleichformig auflost. Dieses folgt schon aus bem Begriff einer Wechselwirkung, vermbge beffen beibe Theile einander zugleich nothwendig bebingen, und burch einander bedingt werden, und beren reinstes Produkt bie Schonbeit ift. Aber die Erfab= rung bietet uns fein Beifpiel einer fo vollkommenen Bechselwirkung bar, fondern bier wird jederzeit, mehr ober weniger, bas Uebergewicht einen Mangel und der Mangel ein Uebergewicht begrunden. Was also in dem Ideal-Schonen nur in der Vorstellung unterichieben wird, bas ift in bem Schonen ber Erfahrung, ber Erifteng nach, verschieben. Das Ibeal-Schone

1.0000

obgleich untheilbar und einfach, zeigt in verschiedener Beziehung sowohl eine schmelzende als energische Gis genschaft; in ber Erfahrung gibt es eine schmelzende und energische Schonheit. So ift es und so wird es in allen ben Fallen fenn, wo das Abfolute in bie Schranken ber Zeit gesett ift, und Ibeen ber Bernunft in ber Menschheit realisirt werden follen. benkt ber reflektirende Mensch fich die Tugend, die Mahrheit, die Gluckseligkeit; aber ber handelnde Mensch wird blog Tugenden uben, blog Bahre beiten faffen, blog gludfelige Tage genießen. Diese auf jene gurud gu fuhren - an bie Stelle ber Sitten die Sittlichkeit, an die Stelle ber Renntniffe bie Erkenntnig, an bie Stelle bes Gludes bie Glude feligkeit zu feten, ift bas Geschäft ber phyfischen und moralischen Bilbung; aus Schonheiten Schonheit gu machen, ift bie Aufgabe ber afthetischen.

Die energische Schönheit kann den Menschen eben so wenig vor einem gewissen Ueberrest von Wildheit und Härte bewahren, als ihn die schmelzende vor einem gewissen Grade der Weichlichkeit und Entners vung schützt. Denn da die Wirkung der erstern ist, das Gemuth sowohl im Physischen als Moralischen anzuspannen und seine Schnellkraft zu vermehren, so geschieht es nur gar zu leicht, daß der Widerstand des Temperaments und Charakters die Empfänglichskeit für Eindrücke mindert, daß auch die zärtere Husmanität eine Unterdrückung erfährt, die nur die rohe Natur treffen sollte, und daß die rohe Natur an einem Kraftgewinn Theil nimmt, der nur der freien Person

gelten follte; baher findet man in den Zeitaltern ber Rraft und ber Fulle das wahrhaft Große ber Borstellung mit bem Gigantesken und Abenteuerlichen, und bas Erhabene ber Gefinnung mit ben schauberhaftes ften Ausbruchen ber Leidenschaft gepaart; baber wird man in den Zeitaltern ber Regel und ber Form bie Ratur eben fo oft unterdruckt als beherrscht, eben fo oft beleidigt als übertroffen finden. Und weil die Wirkung ber schmelzenben Schonheit ift, bas Gemuth im Moralischen wie im Physischen aufzuldfen, so begegnet es eben fo leicht, bag mit ber Gewalt ber Begierben auch bie Energie ber Gefühle erstickt wird, und daß auch der Charafter einen Rraftverluft theilt, ber nur die Leidenschaft treffen sollte: daher wird man in ben fogenannten verfeinerten Weltaltern Beich= heit nicht selten in Weichlichkeit, Flache in Flachheit Korrektheit in Leerheit, Liberalitat in Willführlichkeit, Leichtigkeit in Frivolitat, Rube in Apathie ausarten, und die verächtlichste Karrifatur gunachst an die herrs lichfte Menschlichkeit grenzen feben. Kur den Men= schen unter bem Zwange entweder ber Materie ober der Formen ist also die schmelzende Schonheit Bedurfnig, denn von Große und Rraft ift er langst gerührt, ebe er fur harmonie und Grazie anfängt empfindlich zu werden. Fur ben Menschen unter ber Indulgenz bes Geschmacks ist die energische Schonheit Bedurfniß, benn nur allzugern verscherzt er im Stand ber Berfeinerung eine Rraft, die er aus bem Stand ber Wildheit berüberbrachte.

Schiller's fammil. Werte. XII. Bb.

Und nunmehr glaube ich, wird jener Widerspruch erflart und beantwortet fenn, ben man in ben Urtheilen ber Menschen uber ben Ginflug bes Schonen, und in Burdigung ber afthetischen Rultur anzutreffen pflegt. Er ift erklart biefer Widerspruch, fobald man fich erinnert, baß es in ber Erfahrung eine zweifache Schonheit gibt, und bag beibe Theile bon ber gans gen Gattung behaupten, mas jeder nur von einer besondern Art berfelben zu beweisen im Stande ift. Er ift gehoben biefer Widerspruch, sobald man bas boppelte Bedurfniß ber Menschheit unterscheibet, bem jene doppelte Schonheit entspricht. Beide Theile werben also wahrscheinlich Recht behalten, wenn fie nur erst mit einander verständigt find, welche Art ber Schonheit und welche Form ber Menschheit fie in Bedanken baben.

Ich werde daher im Fortgange meiner Unterssuchungen den Weg, den die Natur in asthetischer Hinsicht mit dem Menschen einschlägt, auch zu dem meinigen machen, und mich von den Arten der Schönsbeit zu dem Gattungsbegriff derselben erheben. Ich werde die Wirkungen der schmelzenden Schönheit an dem angespannten Menschen und die Wirkungen der energischen an dem abgespannten prüsen, um zuletzt beide entgegengesetzte Arten der Schönheit in der Einsheit des Ideals Schönen auszuldschen, so wie jene zwei entgegengesetzte Formen der Menschheit in der Einheit des Idealmenschen untergehn.

#### Siebenzehnter Brief.

So lange es bloß barauf ankam, die allgemeine Ibee der Schönheit aus dem Begriffe der menschlichen Natur überhaupt abzuleiten, durften wir uns an keine andere Schranken der letztern erinnern, als die unmittelbar in dem Wesen derselben gegründet und von dem Begriffe der Endlichkeit unzertrennlich sind. Unbekümmert um die zufälligen Einschränkungen, die sie in der wirklichen Erscheinung erleiden möchte, schönften wir den Begriff derselben unmittelbar aus der Vernunft, als der Quelle aller Nothwendigkeit, und mit dem Ideal der Menschheit war zugleich auch das Ideal der Schönheit gegeben.

Jest aber fteigen wir aus ber Region ber Ibeen auf den Schauplat ber Wirklichkeit berab, um ben Menschen in einem bestimmten Bustand, mithin unter Ginschrankungen, anzutreffen, die nicht ursprunglich aus seinem blogen Begriff, fondern aus außern Umftanden und aus einem zufälligen Gebrauch feiner Freiheit fliegen. Auf wie vielfache Beise aber auch die Ibee ber Menschheit in ihm eingeschrankt senn mag, so lehrt uns schon der bloge Inhalt berfelben, bag im Gangen nur zwei entgegengefette Mb. weichungen von berfelben Statt haben fonnen. Liegt namlich feine Vollkommenheit in ber übereinstimmens ben Energie feiner finnlichen und geistigen Rrafte, fo kann er diese Bollkommenheit nur entweder durch einen Mangel an Uebereinstimmung ober burch einen Mangel an Energie verfehlen. Che wir alfo noch bie

Beugniffe ber Erfahrung barüber abgebort haben, find wir schon im Voraus durch bloge Vernunft gewiß, daß wir ben wirklichen, folglich beschrankten Menschen entweder in einem Zustande der Anspannung ober in einem Zustande ber Abspannung finden werden, je nachdem entweder die einseitige Thatigkeit einzelner Rrafte die harmonie seines Wefens ftort, oder die Einheit der Natur fich auf die gleichformige Erschlafe fung feiner finnlichen und geistigen Rrafte grundet. Beibe entgegengesetzte Schranken werden, wie nun bewiesen werden foll, burch die Schonheit gehoben, die in dem angespannten Menschen die Harmonie, in bem abgespannten die Energie wieder herstellt, und auf diese Urt, ihrer Natur gemäß, ben eingeschrantten Zustand auf einen absoluten guruckführt, und ben Menschen zu einem in fich felbst vollendeten Gan. gen macht.

Sie verläugnet also in der Wirklichkeit auf keine Weise den Begriff, den wir in der Spekulation von ihr faßten; nur daß sie hier ungleich weniger freie Hand hat als dort, wo wir sie auf den reinen Bezgriff der Menschheit anwenden durften. An dem Mensschen, wie die Erfahrung ihn aufstellt, sindet sie einen schon verdorbenen und widerstrebenden Stoff, der ihr gerade so viel von ihrer idealen Bollkommenheit raubt, als er von seiner in dividualen Beschaffensheit einmischt. Sie wird daher in der Wirklichkeit überall nur als eine besondere und eingeschränkte Spezcies, nie als reine Gattung sich zeigen; sie wird in angespannten Gemüthern von ihrer Freiheit und

Mannichfaltigkeit, sie wird in abgespannten von ihrer belebenden Kraft ablegen; uns aber, die wir nunmehr mit ihrem wahren Charakter vertrauter geworden sind, wird diese widersprechende Erscheinung nicht irre maschen. Weit entfernt, mit dem großen Hausen der Beurtheiler aus einzelnen Ersahrungen ihren Begriff zu bestimmen und sie für die Mängel verantwortlich zu machen, die der Mensch unter ihrem Einflusse zeigt, wissen wir vielmehr, daß es der Mensch ist, der die Unvollkommenheit seines Individuums auf sie überträgt, der durch seine subjektive Begrenzung ihrer Bollendung unaushörlich im Wege steht, und ihr abssolutes Ideal auf zwei eingeschränkte Kormen der Erscheinung herabsetzt.

Die schmelzende Schonheit, murbe behauptet, fen fur ein angespanntes Gemuth und fur ein abgespanntes die energische. Angespannt aber nenne ich ben Menschen sowohl, wenn er sich unter dem Zwange von Empfindungen, als wenn er fich unter bem 3mange von Begriffen befindet. Jede ausschliefe fende Berrschaft eines feiner beiden Grundtriebe ift fur ihn ein Zustand bes 3manges und ber Gewalt; und Freiheit liegt nur in der Busammenwirkung feiner beiben Naturen. Der von Gefühlen einseitig beherrschte ober sinnlich angespannte Mensch wird also aufgelost und in Freiheit gesetzt burch Form; ber von Gesetzen einseitig beherrschte ober geistig angespannte Mensch wird aufgelost und in Freiheit gefett burch Materie. Die schmelzende Schonheit, um diefer doppelten Aufgabe ein Genuge zu thun, wird fich also unter zwei

verschiedenen Gestalten zeigen. Sie wird erstlich, als ruhige Form, das wilde Leben besänftigen, und von Empsindungen zu Gedanken den Uebergang bahenen; sie wird zweitens als lebendes Bild die abgez zogene Form mit sinnlicher Kraft ausrusten, den Begriff zur Anschauung und das Gesetz zum Gesühl zurücksführen. Den ersten Dienst leistet sie dem Naturmensschen, den zweiten dem künstlichen Menschen. Aber weil sie in beiden Fällen über ihren Stoff nicht ganz frei gebietet, sondern von demjenigen abhängt, den ihr entweder die formlose Natur oder die naturwisdrige Kunst darbietet, so wird sie in beiden Fällen noch Spuren ihres Ursprunges tragen, und dort mehr in das materielle Leben, hier mehr in die blose absgezogene Form sich verlieren.

Um uns einen Begriff davon machen zu können, wie die Schönheit ein Mittel werden kann, jene dops pelte Anspannung zu heben, muffen wir den Ursprung derselben in dem menschlichen Gemuth zu erforschen suchen. Entschließen Sie sich also noch zu einem kurzen Aufenthalte im Gebiete der Spekulation, um es alsdann auf immer zu verlassen, und mit desto sichererm Schritt auf dem Felde der Erfahrung sorts zuschreiten.

#### Achtzehnter Brief.

Durch die Schönheit wird ber sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet; burch die Schönheit

wird ber geistige Mensch zur Materie zurückgeführt und ber Sinnenwelt wieder gegeben.

Mus biefem scheint zu folgen, baß es zwischen Materie und Form, zwischen Leiben und Thatigkeit einen mittleren Buftand geben muffe, und baß uns bie Schonheit in biefen mittlern Buftand verfete. Diesen Begriff bilbet sich auch wirklich ber großte Theil ber Menschen von ber Schonheit, sobald er ans gefangen bat, uber ihre Wirkungen zu reflektiren, und alle Erfahrungen weisen barauf bin. Auf ber anbern Seite aber ift nichts ungereimter und widersprechender als ein folcher Begriff, da ber Abstand zwischen Mas terie und Form, zwischen Leiden und Thatigkeit, zwis schen Empfinden und Denken unendlich ift, und schlechterdings burch nichts fann vermittelt werden. Wie heben wir nun biesen Widerspruch? Die Schons beit verknupft bie zwei entgegengesetzten Buftanbe bes Empfindens und bes Denkens, und boch gibt es schlech: terdings fein Mittleres zwischen beiben. Tenes ift burch Erfahrung, Diefes ift unmittelbar burch Bernunft gewiß.

Dies ist der eigentliche Punkt, auf den zuletzt die ganze Frage über die Schönheit hinausläuft, und geslingt es uns, dieses Problem befriedigend aufzulösen, so haben wir zugleich den Faden gefunden, der uns durch das ganze Labyrinth der Aesthetik führt.

Es kommt aber hiebei auf zwei hochst verschiedene Operationen an, welche bei dieser Untersuchung eins ander nothwendig unterstützen mussen. Die Schonsheit, heißt es, verknüpft zwei Zustände mit einander,

bie einander entgegengefest find, und niemals Eins werden fonnen. Bon dieser Entgegensetzung muffen wir ausgeben; wir muffen fie in ihrer gangen Reinheit und Strengigkeit auffaffen und anerkennen, fo daß beide Buftande fich auf das Bestimmtefte Scheis ben; fonst vermischen wir, aber vereinigen nicht. 3weitens beift es: jene zwei entgegengesetten Bus stande verbindet die Schonheit, und hebt alfo bie Entgegensetzung auf. Weil aber beibe Buftanbe einander ewig entgegengesett bleiben, fo find fie nicht anders zu verbinden, als indem fie aufgehoben werben. Unfer zweites Geschäft ift alfo, biefe Berbindung vollkommen zu machen, fie fo rein und vollständig durchzuführen, baß beibe Buftande in einem britten ganglich verschwinden, und feine Spur ber Theilung in bem Gangen gurudbleibt; fonft vereinzeln wir, aber vereinigen nicht. Alle Streitigkeiten, welche jemals in der philosophischen Welt über ben Begriff ber Schonheit geherrscht haben, und jum Theil noch beut zu Zag berrichen, haben feinen andern Urfprung, als bag man bie Untersuchung entweder nicht von einer geborig ftrengen Unterscheidung anfing, ober fie nicht bis zu einer vollig reinen Bereinigung burch= führte. Diejenigen unter ben Philosophen, welche fich bei ber Reflexion über diesen Gegenstand ber Leitung ihres Befuhls blindlings anvertrauen, tonnen bon ber Schonheit feinen Begriff erlangen, weil sie in bem Total bes sinnlichen Gindrucks nichts Einzelnes unterscheiben. Die Andern, welche ben Berstand ausschließend zum Fuhrer nehmen, fonnen nie

einen Begriff von ber Schonheit erlangen, weil fie in bem Total berfelben nie etwas Unders als die Theile feben, und Geist und Materie auch in ihrer vollfoms mensten Einheit ihnen ewig geschieden bleiben. Erften fürchten bie Schonheit bynamifc, b. b. als wirkende Rraft aufzuheben, wenn fie trennen follen, was im Gefühl boch verbunden ift; die Andern furch: ten die Schonheit logisch, b. h. als Begriff aufzus beben, wenn sie zusammenfaffen follen, was im Berstande boch geschieden ift. Jene wollen die Schonheit auch eben fo benten, wie fie wirkt; biefe wollen fie eben fo wirken laffen, wie fie gebacht wirb. Beibe muffen also die Bahrheit verfehlen, jene, weil fie es mit ihrem eingeschrankten Denkvermogen ber unendlie chen Natur nachthun; diese, weil sie bie unendliche Natur nach ihren Denkgesetzen einschranken wollen. Die Ersten furchten, burch eine zu ftrenge Bergliebes rung der Schonheit von ihrer Freiheit zu rauben; die Undern furchten, burch eine gu fuhne Bereinigung bie Bestimmtheit ihres Begriffs zu gerftoren. Jene bedenken aber nicht, baß bie Freiheit, in welche fie mit allem Recht bas Wefen ber Schonheit fegen, nicht Gesetzlofigkeit, fondern harmonie von Gesetzen, nicht Billführlichkeit, fondern bochfte innere Nothwendigs feit ift; diese bedenken nicht, bag die Bestimmtheit, welche sie mit gleichem Recht von der Schonheit fors bern, nicht in ber Ausschließung gewiffer Realitaten, sondern in der abfoluten Ginschlief. fung aller besteht, baß sie also nicht Begrenzung, sondern Unendlichkeit ift. Wir werden die Klippen

1000

vermeiden, an welchen beide gescheitert sind, wenn wir von den zwei Elementen beginnen, in welche die Schönheit sich vor dem Verstande theilt, aber uns alsdann auch zu der reinen ästhetischen Einheit erheben, durch die sie auf die Empfindung wirkt, und in welcher jene beiden Zustände gänzlich verschwinden.

## Meunzehnter Brief.

Es lassen sich in dem Menschen überhaupt zwei verschiedene Zustände der passiven und aktiven Bes

<sup>\*</sup> Ginem aufmerksamen Lefer wird fich bei ber hier angestellten Bergleichung bie Bemerfung bargeboten haben, bag bie fenfualen Aefthetifer, welche bas Zeugniß ber Empfindung mehr als bas Raisonnement gelten laffen, fich ber That nach weit weniger von der Wahrheit entfernen als ihre Geg: ner, obgleich sie ber Ginsicht nach es nicht mit biesen auf: nehmen konnen; und biefes Berhaltniß findet man überall zwischen ber Ratur und ber Wiffenschaft. Die Ratur (ber Sinn) vereinigt überall, ber Berftand scheibet überall; aber die Vernunft vereinigt wieder; baber ist ber Mensch, ebe er aufängt zu phisosophiren, der Wahrheit näher als ber Philosoph, der seine Untersuchung noch nicht geendigt hat. Man kann beswegen ohne alle weitere Prufung ein Philo: fophem für irrig erklären, sobald daffelbe, dem Refultat nach, die gemeine Empfindung gegen fich hat; mit demfelben Nechte aber kann man es für verbächtig halten, wenn es der Form und Methode nach die gemeine Empfindung Mit dem Leutern mag sich ein jeder auf feiner Seite hat. Schriftsteller troften, ber eine philosophische Deduttion nicht. wie manche Lefer zu erwarten scheinen, wie eine Unterhals tung am Raminfeuer vortragen fann. Mit bem Erstern mag man Jeben zum Stillschweigen bringen, ber auf Ro: sten bes Menschenverstandes neue Systeme grunden will.

stimmbarkeit, und eben so viele Zustände der passiven und aktiven Bestimmung unterscheiden. Die Erkläs rung dieses Satzes führt uns am kurzesten zum Ziel.

Der Zustand des menschlichen Geistes vor aller Bestimmung, die ihm durch Eindrücke der Sinne gegeben wird, ist eine Bestimmbarkeit ohne Grenzen. Das Endlose des Naumes und der Zeit ist seiner Eins bildungskraft zum freien Gebrauche hingegeben, und weil, der Voraussetzung nach, in diesem weiten Reiche des Möglichen nichts gesetzt, folglich auch noch nichts ausgeschlossen ist, so kann man diesen Zustand der Bestimmungslosigkeit eine leere Unendlich keit nennen, welches mit einer unendlichen Leere keines, wegs zu verwechseln ist.

Jest foll fein Ginn gerührt werben, und aus ber unendlichen Menge möglicher Bestimmungen foll eine Ginzelne Wirklichkeit erhalten. Gine Borftellung foll Das in bem vorhergegangenen in ibm entsteben. Zustand ber blogen Bestimmbarkeit nichts als ein lees res Bermögen war, das wird jett zu einer wirkenden Rraft, bas bekommt einen Inhalt; zugleich aber erhalt es, als wirkende Kraft, eine Grenze, ba es, als bloßes Vermögen, unbegrenzt war. Realität ift also ba, aber die Unendlichkeit ift verloren. Um eine Gestalt im Raum zu beschreiben, muffen wir ben endlosen Raum begrengen; um uns eine Berandes rung in ber Zeit vorzustellen, muffen wir bas Zeitgange theilen. Wir gelangen also nur burch Schranken zur Realitat, nur burch Regation ober Ausschliefe fung zur Position ober wirklichen Setzung, nur

durch Aufhebung unserer freien Bestimmbarkeit gur Bestimmung.

Aber aus einer bloßen Ausschließung wurde in Ewigkeit keine Realität und aus einer bloßen Sinsnenempfindung in Ewigkeit keine Vorstellung werden, wenn nicht Etwas vorhanden wäre, von welchem ausgeschlossen wird, wenn nicht durch eine absolute Thathandlung des Geistes die Negation auf etwas Positives bezogen und aus Nichtsetzung Entgegenssetzung würde; diese Handlung des Gemüths heißt urtheilen oder denken, und das Resultat derselben der Gedanke.

Ehe wir im Raum einen Ort bestimmen, gibt es überhaupt keinen Raum für uns, aber ohne den absoluten Raum würden wir nimmermehr einen Ort bestimmen, eben so mit der Zeit. Ehe wir den Ausgenblick haben, gibt es überhaupt keine Zeit für uns; aber ohne die ewige Zeit würden wir nie eine Borsstellung des Augenblicks haben. Wir gelangen also freilich nur durch den Theil zum Ganzen, nur durch die Grenze zum Unbegrenzten; aber wir gelangen auch nur durch das Ganze zum Theil, nur durch das Unbegrenzte zur Grenze.

Wenn nun also von dem Schönen behauptet wird, daß es dem Menschen einen Uebergang vom Empfinsten zum Denken bahne, so ist dies keineswegs so zu verstehen, als ob durch das Schöne die Kluft könnte ausgefüllt werden, die das Empfinden vom Denken die das Leiden von der Thätigkeit trennt; diese Kluft ist unendlich, und ohne Dazwischenkunft eines neuen

und felbstftanbigen Bermogens fann aus bem Gingelnen in Ewigkeit nichts Allgemeines, fann aus bem Bufalligen nichts Nothwendiges werden. Der Gebanke ift die unmittelbare handlung biefes absoluten Bermogens, welches zwar burch bie Sinne veranlagt werden muß, fich zu außern, in feiner Meußerung felbst aber fo wenig von ber Sinnlichkeit abhangt, baß ce fich vielmehr nur burch die Entgegensetzung gegen Die Selbstständigkeit, mit ber dieselbe verkundiget. es handelt, schließt jede fremde Ginwirkung aus; und nicht insofern sie beim Denken hilft (welches einen offenbaren Biberspruch enthalt), blog insofern fie ben Denkfraften Freiheit verschafft, ihren eigenen Gefeggen gemaß fich zu außern, kann die Schonheit ein Mittel werden, ben Menschen von ber Materie gur Form, von Empfindungen ju Gefeten, von einem beschrankten zu einem abfoluten Dafenn zu fuhren.

Dies aber sett voraus, daß die Freiheit der Denkkräfte gehemmt werden konne, welches mit dem Begriff seines selbstständigen Vermögens zu streiten scheint. Ein Vermögen nämlich, welches von Außen nichts als den Stoff seines Wirkens empfängt, kann nur durch Entziehung des Stoffes, also nur negativ an seinem Wirken gehindert werden, und es heißt die Natur eines Geistes verkennen, wenn man den sinnlichen Passionen eine Macht beilegt, die Freiheit des Gemuths positiv unterdrücken zu konnen. Zwar stellt die Erfahrung Beispiele in Menge auf, wo die Vernunftkräfte in demselben Maß unterdrückt erscheis nen, als die sinnlichen Kräfte feuriger wirken, aber anstatt jene Geistesschwäche von der Stärke des Afsfekts abzuleiten, muß man vielmehr diese überwiegende Stärke des Affekts durch jene Schwäche des Geistes erklären; denn die Sinne konnen nicht anders eine Macht gegen den Menschen vorstellen, als insofern der Geist frei unterlassen hat, sich als eine solche zu beweisen.

Indem ich aber durch diese Erklarung einem Eins wurfe zu begegnen suche, habe ich mich, wie es scheint, in einen andern verwickelt, und die Selbstständigkeit bes Gemuths nur auf Rosten seiner Einheit gerettet. Denn wie kann das Gemuth aus sich selbst zugleich Grunde der Nichtthätigkeit und der Thätigkeit nehmen, wenn es nicht selbst getheilt, wenn es nicht sich selbst entgegengesetzt ist?

Hier muffen wir uns nun erinnern, daß wir den endlichen, nicht den unendlichen Geist vor uns haben. Der endliche Geist ist derjenige, der nicht anders als durch Leiden thätig wird, nur durch Schranken zum Absoluten gelangt, nur, insofern er Stoff empfängt, handelt und bildet. Ein solcher Geist wird also mit dem Triebe nach Form oder nach dem Absoluten einen Trieb nach Stoff oder nach Schranken verbinden, als welche die Bedingungen sind, ohne die er den ersten Trieb weder haben noch befriedigen konnte. Inwiesfern in demselben Wesen zwei so entgegengesetzte Tendenzen zusammen bestehen konnen, ist eine Ausgabe, die zwar den Metaphysiker, aber nicht den Transsendentalphilosophen in Verlegenheit setzen kann. Dieser gibt sich keineswegs dafür aus, die Möglichkeit

ber Dinge gu erklaren, sonbern begnugt fich, bie Renntniffe festzusetzen, aus welchen die Moglichkeit ber Erfahrung begriffen wird. Und ba nun Erfahrung eben fo wenig ohne jene Entgegensetzung im Bemuthe als ohne die absolute Einheit beffelben moglich mare, fo stellt er beide Begriffe mit vollkommener Befugniß als gleich nothwendige Bedingungen ber Erfahrung auf, ohne fich weiter um ihre Bereinbarkeit Diefe Inwohnung zweier Grundtriebe bekummern. widerspricht übrigens auf feine Beise ber absoluten Einheit bes Geiftes, fobalb man nur von beiden Trieben ihn felbft unterscheibet. Beibe Triebe exis ftiren und wirken zwar in ibm, aber er felbst ift weber Materie noch Form, weber Sinnlichkeit noch Bernunft, welches biejenigen, die ben menschlichen Beift nur ba felbst handeln laffen, wo fein Berfahren mit der Bernunft übereinstimmt, und wo dieses ber Vernunft widerspricht, ihn blog fur passiv erklaren, nicht immer bedacht zu haben scheinen.

Jeder dieser beiden Grundtriebe strebt, sobald er zur Entwickelung gekommen, seiner Natur nach und nothwendig nach Befriedigung, aber eben darum, weil beide nothwendig und beide doch nach entgegensgesetzen Objekten streben, so hebt diese doppelte Nothigung sich gegenseitig auf, und der Wille beshauptet eine vollkommene Freiheit zwischen beiden. Der Wille ist es also, der sich gegen beide Triebe als eine Macht (als Grund der Wirklichkeit) verhält, aber keiner von beiden kann sich für sich selbst als eine Macht gegen den andern verhalten. Durch den

positivsten Antrieb zur Gerechtigkeit, woran es ihm keineswegs mangelt, wird der Gewaltthätige nicht von Unrecht abgehalten, und durch die lebhafteste Berssuchung zum Genuß der Starkmuthige nicht zum Bruch seiner Grundsätze gebracht. Es gibt in dem Menschen keine andere Macht als seinen Willen, und nur was den Menschen aufhebt, der Tod und jeder Raub des Bewußtseyns, kann die innere Freiheit auscheben.

Gine Nothwendigkeit außer uns bestimmt unsern Buftand, unfer Dasenn in der Zeit vermittelft der Ginnenempfindung. Diese ift gang unwillfuhrlich, und fo, wie auf uns gewirkt wird, muffen wir leiben. Eben fo eroffnet eine Nothwendigkeit in uns unfre Perfonlichkeit, auf Beranlaffung jener Sinnenempfinbung und burch Entgegensetzung gegen diefelbe; benn Das Gelbstbewußtseyn fann von bem Willen, ber es voraussett, nicht abhangen. Diese ursprungliche Berfundigung ber Perfonlichkeit ift nicht unser Berdienft, und ber Mangel berfelben nicht unfer Fehler. von bemjenigen, ber fich bewußt ift, wird Bernunft, bas heißt, absolute Consequenz und Universalität bes Bewußtsenns gefordert; vorher ift er nicht Mensch, und fein Aft der Menschheit fann von ihm erwartet werden. Go wenig nun ber Metaphyfifer fich bie Schranken erklaren fann, die ber freie und felbftftanbige Beift durch die Empfindung erleidet, fo wenig begreift ber Phyfiter bie Unendlichkeit, Die fich auf Beranlaffung biefer Schranken in ber Perfonlichkeit Weder Abstraktion noch Erfahrung leiten offenbart.

uns bis zu ber Quelle gurud, aus ber unfere Begriffe von Allgemeinheit und Nothwendigkeit fliegen; ihre frube Erscheinung in ber Zeit entzieht fie bem Beob. achter und ihr überfinnlicher Ursprung bem metaphys fischen Forscher. Aber genug, bas Gelbstbewußtsenn ift ba, und zugleich mit ber unveranderlichen Ginheit beffelben ift bas Gefet ber Ginheit fur Alles, mas fur ben Menschen ift, und fur Alles, mas burch ihn werden foll, fur fein Erkennen und Sandeln auf= gestellt. Unentfliebbar, unverfalschbar, unbegreiflich stellen die Begriffe von Wahrheit und Recht schon im Alter ber Sinnlichkeit fich bar, und ohne bag man ju fagen mußte, mober und wie es entstand, bemerkt man bas Ewige in ber Zeit und bas Nothwendige im Gefolge bes Zufalls. Go entspringen Empfindung und Gelbstbewußtsenn, völlig ohne Buthun des Subjefts, und beider Ursprung liegt eben sowohl jenseits unfers Billens, als er jenseits unsers Erkenntniffreises liegt.

Sind aber beide wirklich, und hat der Mensch, vermittelst der Empfindung, die Erfahrung einer besstimmten Existenz, hat er durch das Selbstbewußtsenn die Erfahrung seiner absoluten Existenz gemacht, so werden mit ihren Gegenständen auch seine beiden Grundstriche rege. Der sinnliche Trieb erwacht mit der Ersfahrung des Lebens (mit dem Anfang des Individuums), der vernünstige mit der Erfahrung des Gesetzes (mit dem Anfang der Personlichkeit), und jetzt erst, nachsdem beide zum Dasenn gekommen, ist seine Mensche heit aufgebaut. Bis dies geschehen ist, erfolgt Alles in ihm nach dem Gesetz der Northwendigkeit; jetzt aber

verläßt ihn die Hand der Natur, und es ist seine Sache, die Menschheit zu behaupten, welche jene in ihm anlegte und eröffnete. Sobald nämlich zwei entzgegengesetzte Grundtriebe in ihm thätig sind, so verzlieren beide ihre Nöthigung, und die Entgegensetzung zweier Nothwendigkeiten gibt der Freiheit den Urssprung.

## Zwanzigster Brief.

Daß auf die Freiheit nicht gewirft werden konne, ergibt sich schon aus ihrem bloßen Begriff, daß aber die Freiheit selbst eine Wirkung der Natur (dieses Wort in seinem weitesten Sinne genommen), kein Werk des Menschen sen, daß sie also auch durch natürliche Mittel befördert und gehemmt werden konne, folgt gleich nothwendig aus dem Vorigen. Sie nimmt ihren Anfang erst, wenn der Mensch vollständig ist und seine bei den Grundtriebe sich entwickelt has ben; sie muß also sehlen, so lange er unvollständig

<sup>\*</sup> Um aller Mißbentung vorzubeugen, bemerke ich, daß, so oft hier von Freiheit die Rede ist, nicht diesenige gemeint ist, die dem Menschen, als Intelligenz betrachtet, nothwendig zukommt, und ihm weder gegeben noch genommen werden kann, sondern diesenige, welche sich auf seine gemischte Nastur gründet. Dadurch, daß der Mensch überhaupt nur verzuünstig handelt, beweist er eine Freiheit der ersten Art; dadurch, daß er in den Schranken des Stoffes vernünstig und unter Gesegen der Bernunft materiell handelt, beweist er eine Freiheit der zweiten Art. Man konnte die letzere schlechs weg durch eine natürliche Möglichkeit der erstern erklären.

und einer von beiden Trieben ausgeschloffen ift, und muß durch Alles das, was ihm seine Bollständigkeit zuruckgibt, wieder hergestellt werden konnen.

Nun läßt sich wirklich, sowohl in der ganzen Gatzung als in dem einzelnen Menschen, ein Moment auszeigen, in welchem der Mensch noch nicht vollständig und einer von beiden Trieben ausschließend in ihm thätig ist. Wir wissen, daß er anfängt mit bloßem Leben, um zu endigen mit Form; daß er früher Instividuum als Person ist, daß er von den Schranken aus zur Unendlichkeit geht. Der sinnliche Trieb kommt also früher als der vernünstige zur Wirkung, weil die Empfindung dem Bewußtseyn vorhergeht, und in diesser Priorität des sinnlichen Triebes sinden wir den Ausschluß zu der ganzen Geschichte der menschlichen Freiheit.

Denn es gibt nun einen Moment, wo der Lebensstrieb, weil ihm der Formtrieb noch nicht entgegenswirkt, als Natur und als Nothwendigkeit handelt; wo die Sinnlichkeit eine Macht ist, weil der Mensch noch nicht angesangen; denn in dem Menschen selbst kann es keine andere Macht als den Willen geben. Aber im Zustande des Denkens, zu welchem der Mensch jetzt übergehen soll, soll gerade umgekehrt die Versnunft eine Macht seyn, und eine logische oder moraslische Nothwendigkeit soll an die Stelle jener physischen treten. Jene Macht der Empfindung muß also versnichtet werden, ehe das Gesetz dazu erhoben werden kann. Es ist also nicht damit gethan, daß etwas ans sange, was noch nicht war; es muß zuvor etwas

aufhoren, welches war. Der Mensch tann nicht unmittelbar vom Empfinden zum Denten übergeben; er muß einen Schritt gurudthun, weil nur, inbem eine Determination wieder aufgehoben wird, die entgegengesetzte eintreten fann. Er muß alfo, um Leis ben mit Gelbstthatigkeit, um eine paffive Bestimmung mit einer aktiven zu vertauschen, augenblicklich von aller Bestimmung frei fenn, und einen Bustand ber blogen Bestimmbarkeit durchlaufen. Mithin muß er auf gewiffe Beise zu jenem negativen Bustand ber blogen Bestimmungelofigfeit gurudfehren, in welchem er fich befand, ebe noch irgend etwas auf feinen Sinn einen Eindruck machte. Jener Buftand aber mar an Inhalt vollig leer, und jest fommt es barauf an, eine gleiche Bestimmungelosigkeit, und eine gleich unbegrenzte Bestimmbarkeit mit bem größtmöglichen Behalt zu vereinbaren, weil unmittelbar aus diesem Buftande etwas Positives erfolgen foll. Die Bestim= mung, die er burch Gensation empfangen, muß alfo festgebalten werden, weil er die Realitat nicht verlies ren barf; jugleich aber muß fie, infofern fie Begrens zung ift, aufgehoben werden, weil eine unbegrenzte Bestimmbarkeit Statt finden foll. Die Aufgabe ift also, die Determination bes Zustandes zugleich zu vernichten und beizubehalten, welches nur auf die ein= zige Urt möglich ift, bag man ihr eine andere entgegensett. Die Schalen einer Mage fteben gleich, wenn fie leer find; fie fteben aber auch gleich, wenn fie gleiche Gewichte enthalten.

Das Gemuth geht also von der Empfindung zum Gedanken durch eine mittlere Stimmung über, in welcher Sinnlichkeit und Vernunft zugleich thätig sind, eben deswegen aber ihre bestimmende Gewalt gegenseitig ausheben, und durch eine Entgegensetzung eine Negation bewirken. Diese mittlere Stimmung, in welcher das Gemüth weder physisch noch moralisch genothigt und doch auf beide Art thätig ist, verdient vorzugsweise eine freie Stimmung zu heißen, und wenn man den Zustand sinnlicher Bestimmung den physischen, den Zustand vernünstiger Bestimmung aber den logischen und moralischen neunt, so muß man diesen Zustand der realen und aktiven Bestimmbarkeit den asstihet isch en heißen.

<sup>\*</sup> Fur Lefer, benen die reine Bebeutung biefes burch Unwiffenheit fo fehr gemißbrauchten Wortes nicht gang geläufig ift, mag Folgendes zur Erklarung bienen. Alle Dinge, bie irgend in der Erscheinung vorkommen tonnen, laffen sich unter vier verschiedenen Begiehungen benfen. Eine Sache tann fich unmittelbar auf unsern finnlichen Zustand (unser Dasenn und Wohlseyn) beziehen; bas ist ihre physische Beschaffenheit. Dber sie kann sich auf ben Berftanb bezies hen, und und eine Erfenntnig verschaffen; bas ift ihre Io: gische Beschaffenheit. Dber fie fann sich auf unsern Willen beziehen, und ale ein Gegenstand ber Bahl für ein vernunftiges Wesen betrachtet werben; bas ift ihre moralische Beschaffenheit. Dber enblich, sie fann sich auf bas Bange unserer verschiebenen Krafte beziehen, ohne für eine einzelne berfelben ein bestimmtes Objett zu fenn; bas ift ihre afth es tifche Beschaffenheit. Ein Mensch fann uns burch seine Dienstfertigfeit angenehm fenn; er fann und burch seine Un: terhaltung zu benfen geben; er fann uns burch seinen

#### Ein und zwanzigster Brief.

Es gibt, wie ich im Anfange des vorigen Briefs bemerkte, einen doppelten Zustand der Bestimmbarkeit und einen doppelten Zustand der Bestimmung. Jetzt kann ich diesen Satz deutlich machen.

Das Gemuth ist bestimmbar, bloß insofern es überhaupt nicht bestimmt ist; es ist aber auch bestimms bar, insofern es nicht ausschließend bestimmt, b. h. bei seiner Bestimmung nicht beschränkt ist. Jenes ist

Charafter Achtung einfibsen; enblich fann er uns aber auch, unabhangig von biefem Allem und ohne bag wir bei feiner Beurtheilung weber auf irgend ein Gefeg, noch auf irgend einen Zweck Rudficht nehmen, in ber blogen Betrachtung und burch feine bloße Erscheinungsart gefallen. leuten Qualität beurtheilen wir ihn afthetisch. Go gibt es eine Erziehung zur Gesundheit, eine Erziehung zur Ginsicht, eine Erziehung zur Sittlichfeit, eine Erziehung zum Geschmad und zur Schönheit. Diese legtere hat zur Absicht, bas Ganze unfrer finnlichen und geiftigen Rrafte in moglichfter harmonie auszubilben. Weil man indeffen, von einem falschen Geschmack verführt und durch ein falsches Raisonnement noch mehr in diesem Brrthum befestigt, ben Begriff bes Willführlichen in ben Begriff bes Aesthetischen gern mit aufnimmt, fo merte ich hier zum Ueberfluß noch an (obgleich diese Briefe über afthetische Erziehung fast mit nichts Uns berm umgehen, als jenen Irrthum zu widerlegen), baß bas Gemuth in afthetischem Zustande zwar frei und im hochsten Grabe frei von allem Zwang, aber teineswegs frei von Ge: fenen handelt, und daß diese afthetische Freiheit sich von der logischen Nothwendigfeit beim Denken und von der moraltichen Rothwenbigfeit beim Wollen nur baburch unterscheibet, baß bie Gesete, nach benen bas Gemuth babei verfährt, nicht vorgestellt werben, und, weil sie feinen Biber: ftand finden, nicht als Mothigung erscheinen.

bloße Bestimmungslosigkeit (es ist ohne Schranken, weil es ohne Realität ist); dieses ist die ästhetische Bestimmbarkeit (es hat keine Schranken, weil es alle Mealität vereinigt).

Das Gemuth ift bestimmt, insofern es überhaupt nur beschrankt ift; es ift aber auch bestimmt, infofern es fich felbst aus eignem absoluten Bermbgen beschrankt. In bem erften Falle befindet es fich, wenn es empfinbet; in bem zweiten, wenn es benft. Was also bas Denken in Rudficht auf Bestimmung ift, bas ift bie afthetische Berfaffung in Rudficht auf Bestimmbarfeit; jenes ift Beschrankung aus innerer unendlicher Kraft, biefe ift eine Negation aus innerer unenblicher Go wie Empfinden und Denken einander in bem einzigen Punkt berühren, bag in beiden Buftan= ben bas Gemuth beterminirt, bag ber Mensch aus-Schliefungeweise Etwas - entweder Individuum ober Person — ist, sonst aber sich in's Unendliche von einander entfernen; gerade fo trifft die afthetische Bestimmbarkeit mit der blogen Bestimmungelofigkeit in bem einzigen Punkt überein, bag beibe jenes bestimmte Dafenn ausschließen, indem fie in allen übrigen Punt: ten wie Nichts und Alles, mithin unendlich verschieden find. Benn also die lettere, die Bestimmungelofigkeit aus Mangel, als eine leere Unenblich feit vorgeftellt wurde, fo muß die afthetische Bestimmungefreiheit, welche bas reale Gegenstuck berfelben ift, als eine erfullte Unendlich feit betrachtet werden; eine Borstellung, welche mit bemjenigen, mas bie vorhergebenden Untersuchungen lehren, auf's Genaueste zusammentrifft.

In bem afthetischen Buftanbe ift ber Mensch also Rull, infofern man auf ein einzelnes Resultat, nicht auf bas gange Bermogen achtet, und ben Dangel jeber besondern Determination in ihm in Betrachtung zieht. Daber muß man benjenigen vollkommen Recht geben, welche bas Schone und bie Stimmung, in bie es unser Gemuth verset, in Rudficht auf Erkennts niß und Gefinnung fur vollig indifferent und unfruchtbar erklaren. Sie haben vollfommen Recht, benn die Schönheit gibt schlechterdings fein einzelnes Res fultat weder fur ben Berftand noch fur ben Billen; fie führt keinen einzelnen, weber intellektuellen noch moralischen 3med aus; fie findet feine einzige Bahrbeit, hilft uns feine einzige Pflicht erfullen, und ift, mit Ginem Worte, gleich ungeschickt, ben Charafter zu grunden und ben Ropf aufzuklaren. Durch bie afthetische Rultur bleibt also ber perfonliche Werth eines Menschen ober seine Wurde, insofern diese nur von ihm felbst abhangen kann, noch vollig unbestimmt, und es ift weiter nichts erreicht, als baß es ihm nunmehr von Natur wegen moglich gemacht ift, aus sich selbst zu machen, was er will - bag ihm bie Freiheit, zu fenn, mas er fenn foll, vollkommen guruckgegeben ift.

Eben badurch aber ist etwas Unendliches erreicht. Denn sobald wir uns erinnern, daß ihm durch die einseitige Nothigung der Natur beim Empfinden, und durch die ausschließende Gesetzgebung der Vernunft beim Denken gerade diese Freiheit entzogen wurde, so mussen wir das Vermögen, welches ihm in der asthetischen

- Cook

Stimmung zurückgegeben wird, als die hochste aller Schenkungen, als die Schenkung der Menschheit, betrachten. Freilich besitzt er diese Menschheit der Anlage nach schon vor jedem bestimmten Zustand, in den er kommen kann, aber der That nach verliert er sie mit jedem bestimmten Zustand, in den er kommt, und sie muß ihm, wenn er zu einem entgegengesetzen soll übergehen konnen, jedesmal auf's Neue durch das asthetische Leben zurückgegeben werden.

Es ist also nicht bloß poetisch erlaubt, sondern auch philosophisch richtig, wenn man die Schönheit unsere zweite Schöpferin nennt. Denn ob sie uns gleich die Menschheit bloß möglich macht, und es im Uebrigen unserm freien Willen anheimstellt, in wie weit wir sie wirklich machen wollen, so hat sie dieses

<sup>\*</sup> Zwar läßt die Schnelligkeit, mit welcher gewisse Charaktere von Empfindungen zu Gebanfen und zu Entschließungen übergeben, die afthetische Stimmung, welche sie in dieser Beit nothwendig burchlaufen muffen, kaum ober gar nicht bemerkbar werben. Golde Gemuther tonnen ben Buftanb ber Bestimmungelosigfeit nicht lang ertragen, und bringen ungedulbig auf ein Resultat, welches sie in bem Buftanb afthetischer Unbegrenztheit nicht finden. Dahingegen breitet fich bei Andern, welche ihren Genuß mehr in bas Gefühl bes gangen Bermbgens, als einer einzelnen hands tung beffelben fegen, ber afthetische Buftand in eine weit größere Flache aus. Go febr bie erften fich vor ber Leerheit fürchten, so wenig konnen bie legten Beschränfung ertragen. Ich brauche faum zu erinnern, bag bie erften fur's Detail und fur subalterne Geschafte, die legten, vorausgesest, baß fie mit biesem Bermbaen zugleich Realität vereinigen, für's Ganze und zu großen Rollen geboren find.

ja mit unserer ursprünglichen Schöpferin, der Natur, ges mein, die uns gleichfalls nichts weiter als das Vermögen zur Menschheit ertheilte, den Gebrauch deffelben aber auf unsere eigene Willensbestimmung ankommen läßt.

#### Zwei und zwanzigster Brief.

Wenn also die afthetische Stimmung bes Gemuths in Giner Rudficht als Rull betrachtet werden nuß, sobald man nämlich sein Augenmerk auf einzelne und bestimmte Wirkungen richtet, so ift fie in anderer Rudficht wieder als ein Zustand ber boch ften Reas litat anzusehen, insofern man babei auf die Abwesens heit aller Schranken und auf die Summe ber Rrafte achtet, die in berfelben gemeinschaftlich thatig find. Man kann also benjenigen eben so wenig Unrecht geben, die ben afthetischen Buftand fur ben fruchtbars ften in Rudficht auf Erkenntnig und Moralitat erklaren. Sie haben vollkommen Recht, denn eine Gemuthes stimmung, welche bas Gange ber Menschheit in fich begreift, muß nothwendig auch jebe einzelne Meußerung derselben, bem Bermogen nach, in sich schließen; eine Gemuthestimmung, welche von bem Ganzen ber mensche lichen Natur alle Schranken entfernt, muß biefe nothwendig auch von jeder einzelnen Meußerung berfelben entfernen. Eben beswegen, weil sie feine einzelne Kunktion ber Menschheit ausschließend in Schutz nimmt, fo ift fie einer jeden ohne Unterschied gunftig, und fie begunftigt ja nur beswegen feine einzelne vorzugeweise, weil sie ber Grund ber Moglichkeit von

allen ist. Alle anderen Uebungen geben dem Gemuth irgend ein besonderes Geschick, aber setzen ihm auch dasur eine besondere Grenze; die ästhetische allein führt zum Unbegrenzten. Jeder andere Zustand, in den wir kommen konnen, weist uns auf einen vorhergehenden zurück und bedarf zu seiner Auflösung eines solgensden; nur der ästhetische ist ein Ganzes in sich selbst, da er alle Bedingungen seines Ursprungs und seiner Fortdauer in sich vereinigt. Hier allein sühlen wir uns wie aus der Zeit gerissen, und unsere Menscheheit äußert sich mit einer Reinheit und Integrität, als hätte sie von der Einwirkung äußerer Kräfte noch keinen Abbruch erfahren.

Bas unfern Sinnen in ber unmittelbaren Empfindung ichmeichelt, bas bffnet unfer weiches und bewegliches Gemuth jedem Gindruck, aber macht uns auch in bemfelben Grad gur Anstrengung weniger Bas unfere Denkfrafte anspannt und zu abgezogenen Begriffen einladet, bas ftartt unfern Beift zu jeder Urt des Widerstandes, aber verhartet ihn auch in bemfelben Berhaltnig, und raubt uns eben fo viel an Empfanglichkeit, als es uns zu einer größern Selbstthatigkeit verhilft. Eben begwegen fuhrt auch bas Gine wie bas Undere guleigt nothwens dig zur Erschopfung, weil ber Stoff nicht lange ber bildenden Kraft, weil die Kraft nicht lange des bild. famen Stoffes entrathen fann. Saben wir uns bingegen bem Genuß achter Schonheit bahingegeben, fo find wir in einem folchen Augenblick unferer leidenben und thatigen Rrafte in gleichem Grade Meifter,

und mit gleicher Leichtigkeit werden wir uns zum Ernst und zum Spiele, zur Ruhe und zur Bewegung, zur Nachgiebigkeit und zum Widerstand, zum abstrakten Denken und zur Anschauung wenden.

Diese hohe Gleichmuthigkeit und Freiheit des Geisstes, mit Araft und Rustigkeit verbunden, ist die Stimmung, in der uns ein achtes Runstwerk entlassen soll, und es gibt keinen sicherern Probierstein der wahren asthetischen Gute. Finden wir uns nach einem Genuß dieser Art zu irgend einer besondern Empfinzdungsweise oder Handlungsweise vorzugsweise aufgelegt, zu einer andern hingegen ungeschickt und verdrossen, so dient dies zu einem untrüglichen Beweise, daß wir keine rein asthetische Wirkung erfahren haben; es sen nun, daß es an dem Gegenstand oder an unsserer Empfindungsweise oder (wie fast immer der Fall ist) an beiden zugleich gelegen habe.

Da in der Wirklichkeit keine rein asthetische Wirskung anzutreffen ist (denn der Mensch kann nie aus der Abhängigkeit der Kräfte treten), so kann die Borstrefflichkeit eines Kunstwerks bloß in seiner größern Unnäherung zu jenem Ideale ästhetischer Reinigkeit bestehen, und bei aller Freiheit, zu der man es steigern mag, werden wir es doch immer in einer bessondern Stimmung und mit einer eigenthumlichen Richtung verlassen. Je allgemeiner nun die Stimmung, und je weniger eingeschränkt die Richtung ist, welche unserm Gemuth durch eine bestimmte Gattung der Künste und durch ein bestimmtes Produkt aus derselben gegeben wird; desto edler ist jene Gattung

und besto vortrefflicher ein folches Produkt. fann dies mit Werken aus verschiedenen Runften und mit berschiedenen Werken ber namlichen Runft bers fuchen. Wir verlaffen eine ichone Musik mit reger Empfindung, ein ichones Gedicht mit belebter Ginbilbungefraft, ein ichones Bildwerk und Gebaude mit aufgewecktem Berftand; wer uns aber unmittelbar nach einem boben mufikalischen Genuß zu abgezoges nem Denken einladen, unmittelbar nach einem boben poetischen Genug in einem abgemeffenen Geschäft bes gemeinen Lebens gebrauchen, unmittelbar nach Betrachtung schoner Malereien und Bildhauerwerke unfere Einbildungefraft erhiten und unfer Gefühl überras schen wollte, ber wurde seine Zeit nicht gut wahlen. Die Urfache ift, weil auch bie geiftreichfte Dufit burch ihre Materie noch immer in einer größern Uffinitat zu ben Sinnen fieht, als die mahre afthetis fche Freiheit bulbet, weil auch bas gludlichfte Gebicht von bem willführlichen und zufälligen Spiele ber Imagination, als feines Mediums, noch immer mehr participirt, als die innere Nothwendigkeit bes wahrhaft Schonen verstattet, weil auch bas trefflichste Bildwerk, und bieses vielleicht am meisten, burch die Bestimmtheit feines Begriffs an bie erste Wissenschaft grenzt. Indessen verlieren fich biese besondern Uffinitaten mit jedem hohern Grade, ben ein Werk aus diesen brei Runstgattungen erreicht, und es ist eine nothwendige und naturliche Folge ihrer Bollendung, bag, ohne Berrudung ihrer objektiven Grenzen, die verschiedenen Runfte in ihrer Birfung

auf das Gemuth einander immer ahnlicher werden. Die Musik in ihrer hochsten Beredlung muß
Gestalt werden und mit der ruhigen Macht der Antike auf uns wirken; die bildende Kunst in ihrer
hochsten Vollendung muß Musik werden und uns
durch unmittelbare sinnliche Gegenwart rühren; die Poesie, in ihrer vollkommensten Ausbildung, muß
uns, wie die Tonkunst, mächtig fassen, zugleich aber,
wie die Plastik, mit ruhiger Klarheit umgeben. Darin
eben zeigt sich der vollkommene Styl in jeglicher Kunst,
daß er die specifischen Schranken derselben zu entsernen
weiß, ohne doch ihre specifischen Vorzüge mit auszuhes
ben, und durch eine weise Benutzung ihrer Eigenthums
lichkeit ihr einen mehr allgemeinen Charakter ertheilt.

Und nicht bloß die Schranken, welche ber specifische Charafter seiner Kunstgattung mit sich bringt, auch biejenigen, welche bem besondern Stoffe, ben er bearbeitet, anhangig find, muß ber Runftler burch die Behandlung überwinden. In einem mahrhaft schönen Runftwerk foll ber Inhalt Nichts, Die Form aber Alles thun; benn burch die Form allein wird auf bas Bange bes Menschen, burch ben Inhalt bingegen nur auf einzelne Rrafte gewirkt. Der Inhalt, wie erhaben und weitumfaffend er auch fen, wirkt alfo jederzeit einschränkend auf ben Beift, und nur von ber Form ift mahre afthetische Freiheit zu erwarten. Darin also besteht bas eigentliche Runstgeheimniß des Meistere, bag er ben Stoff burch bie Form vertilgt; und je imposanter, anmagender, verfuhrerischer ber Stoff an fich felbst ift, je eigenmachtiger

a support.

berfelbe mit feiner Wirkung fich vordrängt, ober je mehr ber Betrachter geneigt ift, fich unmittelbar mit bem Stoff einzulaffen, besto triumphirender ift bie Runft, welche jenen zurudzwingt, und über diesen bie herrschaft behauptet. Das Gemuth des Buschauers und Buborere muß vollig frei und unverlett bleiben, es muß aus bem Zauberfreise bes Runftlers rein und vollkommen wie aus ben Sanden bes Schopfers geben. Der frivolfte Gegenstand muß fo behandelt werden, daß wir aufgelegt bleiben, unmittelbar bon bemfelben zu bem ftrengsten Ernfte überzugeben. Der ernsteste Stoff muß fo behandelt werden, bag wir bie Fabigfeit behalten, ihn unmittelbar mit bem leich= testen Spiele zu vertauschen. Runfte bes Affekte, bergleichen die Tragodie ift, find fein Ginwurf; benn erftlich find es keine gang freien Runfte, ba fie unter ber Dienstbarkeit eines besondern 3medes (bes Pathes tischen) fteben, und bann wird wohl fein wahrer Runftfenner laugnen, bag Werke, auch felbst aus diefer Rlaffe, um so vollkommener find, je mehr fie auch im bochften Sturme bes Affekte bie Gemuthe: freiheit schonen. Gine Schone Runft ber Leibenschaft gibt es, aber eine fcone leidenfchaftliche Runft ift ein Biderspruch, denn ber unausbleibliche Effett bes Schonen ift Freiheit von Leibenschaften. Nicht wes niger widersprechend ift der Begriff einer schonen lehrenden (didaktischen) oder beffernden (moralischen) Runft, benn nichts ftreitet mehr mit bem Begriff ber Schonheit, als bem Gemuth eine bestimmte Tenbeng ju geben.

Nicht immer beweist es indeffen eine Kormlofigfeit in bem Berke, wenn es blog burch feinen Inhalt Effekt macht; es kann eben fo oft von einem Mangel an Form in bem Beurtheiler zeugen. Ift diefer ent= weder zu gespannt ober zu schlaff; ist er gewohnt, entweder bloß mit dem Berstand ober bloß mit den Sinnen aufzunehmen, so wird er fich auch bei bem gludlichsten Gangen nur an die Theile, und bei ber schonften Form nur an die Materie halten. Dur fur bas robe Element empfänglich, muß er bie afthetis fche Organisation eines Werks erft zerftoren, ebe er einen Genuß baran findet, und bas Ginzelne forgfaltig aufscharren, das der Meister mit unendlicher Runft in ber harmonie bes Gangen verschwinden machte. Sein Interesse baran ift schlechterdings entweder mos ralisch ober physisch; nur gerade, was es senn soll, asthetisch ist es nicht. Solche Leser genießen ein ernsthaftes und pathetisches Gebicht, wie eine Predigt, und ein naives ober icherzhaftes, wie ein berauschen= bes Getrant; und waren fie geschmadlos genug, von einer Tragodie und Epopee, wenn es auch eine Def= fiade mare, Erbauung zu verlangen, fo merden fie an einem anacreontischen ober catullischen Liede un= fehlbar ein Mergerniß nehmen.

## Drei und zwanzigster Brief.

Ich nehme den Faden meiner Untersuchung wies ber auf, den ich nur darum abgerissen habe, um von den aufgestellten Sätzen die Anwendung auf die ausübende Kunst und auf die Beurtheilung ihrer Werke zu machen.

Der Uebergang von dem leidenden Zustande des Empsindens zu dem thatigen des Denkens und Wolslens geschieht also nicht anders, als durch einen mittslern Zustand asthetischer Freiheit, und obgleich dieser Zustand an sich selbst weder für unsere Einsichten, noch Gesinnungen etwas entscheidet, mithin unseren intellektuellen und moralischen Werth ganz und gar problematisch läßt, so ist er doch die nothwendige Bedingung, unter welcher allein wir zu einer Einsicht und zu einer Gesinnung gelangen konnen. Mit einem Wort: es gibt keinen andern Weg, den sinnlichen Menschen vernünstig zu machen, als daß man densselben zuvor ästhetisch macht.

Aber, mochten Sie mir einwenden, sollte diese Bermittlung durchaus unentbehrlich seyn? Sollten Wahrheit und Pflicht nicht auch schon für sich allein und durch sich selbst bei dem sinnlichen Menschen Einzgang sinden können? hierauf muß ich antworten: sie können nicht nur, sie sollen schlechterdings ihre besstimmende Kraft bloß sich selbst zu verdanken haben, und nichts würde meinen bisherigen Behauptungen widersprechender seyn, als wenn sie das Ansehen hatzten, die entgegengesetzte Meinung in Schutz zu nehsmen. Es ist ausdrücklich bewiesen worden, daß die Schönheit kein Resultat weder für den Verstand, noch den Willen gebe, daß sie sich in kein Geschäft weder des Denkens noch des Entschließens mische, daß sie

zu beiden bloß das Vermögen ertheile, aber über den wirklichen Gebrauch dieses Vermögens durchaus nichts bestimme. Bei diesem fällt alle fremde Hülfe hinweg, und die reine logische Form, der Vegriff, muß uns mittelbar zu dem Verstand, die reine moralische Form, das Gesetz, unmittelbar zu dem Willen reden.

Aber daß fie diefes überhaupt nur konne - baß es überhaupt nur eine reine Form fur ben finnlichen Menschen gebe, bies, behaupte ich, muß burch bie afthetische Stimmung bes Gemuths erft moglich gemacht werben. Die Wahrheit ift nichts, was fo wie die Wirklichkeit ober bas finnliche Daseyn ber Dinge von Außen empfangen werben fann; fie ift etwas, bas die Denkkraft felbstthatig und in ihrer Freiheit hervorbringt, und diese Gelbstthatigkeit, diese Freis beit ift es ja eben, was wir bei bem finnlichen Menschen vermiffen. Der finnliche Mensch ift schon (phyfifch) bestimmt, und hat folglich feine freie Bebiefe verlorne Bestimmbarkeit ftimmbarfeit mehr: muß er nothwendig erft juruderhalten, ebe er die leis bende Bestimmung mit einer thatigen vertauschen fann. Er fann fie aber nicht anders guraderhalten, als ents weder indem er die passive Bestimmung verliert, die er hatte, oder indem er bie aftive fchon in fich enthält, zu welcher er übergeben foll. Berlore er bloß die passive Bestimmung, so wurde er zugleich mit berfelben auch die Moglichkeit einer aktiven verlieren, weil ber Gebanke einen Korper braucht, und die Form nur an einem Stoffe realifirt werben fann. Er wird alfo bie lettere icon in fich enthalten, er wird zugleich leidend und thatig bestimmt senn, das beißt, er wird afthetisch werden muffen.

Durch die afthetische Gemuthestimmung wird also bie Gelbstthatigfeit der Bernunft ichon auf bem Felde ber Sinnlichkeit eroffnet, bie Dacht ber Empfindung ichon innerhalb ihrer eigenen Grenzen gebrochen, und ber physische Mensch so weit veredelt, daß nunmehr ber geistige fich nach Gefegen ber Freiheit aus bem= felben bloß zu entwickeln braucht. Der Schritt von bem afthetischen Zustand zu bem logischen und moras lischen (von ber Schonheit zur Wahrheit und zur Pflicht) ift baber unendlich leichter, ale ber Schritt von bem physischen Buftande ju bem afthetischen (von bem blogen blinden Leben gur Form) mar. Jenen Schritt fann ber Mensch burch seine bloge Freiheit vollbringen, ba er sich bloß zu nehmen und nicht ju geben, bloß feine Ratur ju vereinzeln, nicht ju erweitern braucht; ber afthetisch gestimmte Mensch wird allgemein gultig urtheilen, und allgemein gultig handeln, fobald er es wollen wird. Den Schritt von ber roben Materie zur Schonheit, wo eine gang neue Thatigkeit in ihm eroffnet werden foll, muß bie Das tur ihm erleichtern, und fein Bille fann über eine Stimmung nichts gebieten, die ja bem Willen felbst erft das Dasenn gibt. Um den afthetischen Menschen zur Ginficht und großen Gefinnungen zu fuhren, barf man ihm weiter nichts als wichtige Unlaffe geben; um von dem finnlichen Menschen eben bas zu erhals ten, muß man erft feine Natur veranbern. Bei jenem braucht es oft nichts als die Aufforderung einer

Willensvermögen wirkt), um ihn zum Helden und zum Weisen zu machen; diesen muß man erst unter einen andern Himmel versetzen.

Es gehört also zu ben wichtigsten Aufgaben ber Rultur, ben Menschen auch schon in feinem blog phys fischen Leben ber Form zu unterwerfen, und ibn, fo weit bas Reich ber Schonheit nur immer reichen fann, afthetisch zu machen, weil nur aus bem afthetischen, nicht aber aus dem physischen Zustande ber moralische fich entwickeln kann. Soll ber Mensch in jedem einzelnen Fall bas Bermogen befigen, fein Urtheil und feinen Willen zum Urtheil ber Gattung zu machen, foll er aus jedem beschrankten Dasenn ben Durchgang ju einem unendlichen finden, aus jedem abhangigen Buftande gur Gelbststandigkeit und Freiheit den Aufschwung nehmen konnen, so muß bafur geforgt werden, bag er in keinem Momente blog Individuum fen und blog bem Naturgesetze biene. Goll er fabig und fertig fenn, aus dem engen Rreis ber Naturs zwede fich zu Bernunftzweden zu erheben, fo muß er fich ichon innerhalb ber erften fur bie lettern geubt, und ichon feine phyfische Bestimmung mit einer gewiffen Freiheit ber Geifter, b. i. nach Gefegen ber Schonheit, ausgeführt haben.

Und zwar kann er dieses, ohne dadurch im Gestingsten seinem physischen Zweck zu widersprechen. Die Anforderungen der Natur an ihn gehen bloß auf das, was er wirkt, auf den Inhalt seines Hans delns; über die Art, wie er wirkt, über die Form

beffelben, ift burch bie Naturgwede nichts bestimmt. Die Anforderungen ber Bernunft bingegen find ftreng auf die Form feiner Thatigkeit gerichtet. wendig es alfo fur feine moralische Bestimmung ift, baß er rein moralisch fen, baß er eine absolute Gelbftthatigkeit beweise; so gleichgultig ift es fur feine phyfische Bestimmung, ob er rein physisch ift, ob er fich absolut leibend verhalt. In Rudficht auf biefe lettere ift es also gang in seine Willfuhr gestellt, ob er fie bloß als Sinnenwesen und als Naturfraft (als eine Rraft namlich, welche nur wirkt, je nachbem fie ers leidet) ober ob er fie zugleich als absolute Rraft, als Bernunftwesen ausführen will, und es durfte mohl keine Frage fenn, welches von beiben feiner Burbe mehr entfpricht. Bielmehr, fo fehr es ihn erniebrigt und schändet, basjenige aus finnlichem Antriebe gu thun, wozu er fich aus reinen Motiven der Pflicht bestimmt haben follte, fo fehr ehrt und abelt es ibn, auch ba nach Gefegmäßigkeit, nach harmonie, nach Unbeschränktheit zu streben, wo der gemeine Mensch nur fein erlaubtes Berlangen ftillt. " Mit Ginem

Diese geistreiche und asthetisch freie Behandlung gemeiner Wirklichkeit ist, wo man sie auch antrifft, bas Kennzeichen einer edeln Seele. Edel ist überhaupt ein Gemüth zu nennen, welches die Gabe besitzt, auch das beschränkteste Geschäft und den kleinlichsten Gegenstand durch die Behandslungsweise in ein Unendliches zu verwandeln. Stel heißt jede Form, welche dem, was seiner Natur nach bloß die nt (bloßes Mittel ist), das Gepräge der Selbstständigkeit aus brückt. Ein edler Geist begnügt sich nicht damit, selbst frei zu sehn; er muß alles Andere um sich her, auch das

Mort: im Gebiete ber Wahrheit und der Moralität darf die Empfindung nichts zu bestimmen haben; aber im Bezirke der Glückseligkeit darf Form senn und darf der Spieltrieb gebieten.

Leblose, in Freiheit sepen. Schönheit aber ist der einzig mögs liche Ausdruck der Freiheit in der Erscheinung. Der vors herrschende Ausdruck des Verstandes in einem Gesicht, einem Kunstwerk u. bgl. kann daher niemals edel ausfallen, wie er denn auch niemals schön ist, weil er die Abhängigs keit (welche von der Zwecknäßigkeit nicht zu trennen ist) hers aushebt, anstatt sie zu verbergen.

Der Moralphilosoph lehrt uns zwar, daß man nie mehr thun tonne als seine Pflicht, und er hat vollkommen Recht, wenn er bloß die Begiehung meint, welche Handlungen auf bas Moralgesett haben. Aber bei Ganblungen, welche fich bloß auf einen Zwed beziehen, über biefen Zwed noch hinaus in's llebersinnliche geben (welches bier nichts ans beres heißen tann, als bas Physische afthetisch ausführen), heißt zugleich über bie Pflicht hinaus geben, indem diese nur vorschreiben fann, daß ber Wille heilig sey, nicht baß auch schon die Natur sich geheitigt habe. Es gibt also zwar kein moralisches, aber es gibt ein ästhetisches Ueber= treffen ber Pflicht, und ein folches Betragen heißt ebel. Gben begwegen aber, weil bei bem Ebeln immer ein Ueberfluß mabrgenommen wird, indem basjenige auch einen freien formalen Werth besitt, was bloß einen materialen zu haben brauchte, ober mit dem innern Werth, den es haben foll, noch einen außern, der ihm fehlen burfte, vereinigt, so has ben Manche afthetischen Ueberfluß mit einem moralischen verwechselt, und, von der Erscheinung bes Edeln verführt, eine Willtuhr und Bufalligfeit in die Moralität felbst hincin= getragen, wodurch sie gang wurde aufgehoben werben.

Von einem ebeln Betragen ist ein erhabenes zu unters scheiben. Das erste geht über die sittliche Berbinblichkeit

Alfo bier ichon, auf dem gleichaultigen Relbe bes physischen Lebens, muß ber Mensch sein moralisches anfangen; noch in feinem Leiben muß er feine Gelbft. thatigkeit, noch innerhalb feiner finnlichen Schranken feine Bernunftfreiheit beginnen. Schon feinen Reigungen muß er bas Gefet feines Willens auflegen; er muß, wenn Sie mir ben Ausbruck verftatten wols Ien, ben Rrieg gegen bie Materie in ihre eigene Grenze spielen, damit er es überhoben sen, auf dem beiligen Boben ber Freiheit gegen biefen furchtbaren Feind gu fechten; er muß lernen edler begehren, bamit er nicht nothig habe, erhaben zu wollen. Diefes wird geleiftet burch afthetische Rultur, welche Alles bas, worüber weder Naturgesetze die menschliche Willführ binden, noch Bernunftgesetze Gesetzen ber Schonheit unterwirft, und in ber Form, die fie bem außern Les ben gibt, ichon bas innere erdffnet.

noch hinaus, aber nicht so bas lettere, obgleich wir es uns gleich höher als jenes achten. Wir achten es aber nicht beswegen, weil es ben Vernunftbegriff seines Objetts (des Moralgesetes), sondern weil es den Erfahrungsbegriff seines Subjetts (unsere Kenntnisse menschlicher Willensgüte und Willensstärte) übertrifft; so schäpen wir umgekehrt ein edles Vetragen nicht darum, weil es die Natur des Subjetts überschreitet, aus der es vielmehr völlig zwanglos hervors siehen muß, sondern weil es über die Natur seines Obsetts (den physischen Zweck) hinaus in das Teisterreich schreitet. Dort, möchte man sagen, erstaunen wir über den Sieg, den der Gegenstand über den Menschen davon trägt; hier bes wundern wir den Schwung, den der Mensch dem Gegens stande gibt.

#### Bier und zwanzigster Brief.

Es laffen fich also brei verschiedene Momente ober Stufen ber Entwicklung unterscheiben, die fowohl ber einzelne Mensch als die ganze Gattung nothwendig und in einer bestimmten Ordnung burchlaufen muffen, wenn fie ben gangen Rreis ihrer Bestimmung erfullen follen. Durch zufällige Urfachen, die entweder in bem Ginflug ber außern Dinge ober in ber freien Willfuhr bes Menschen liegen, konnen zwar die einzelnen Des rioden bald verlangert, bald abgefürzt, aber keine kann ganz übersprungen, und auch die Ordnung, in welcher fie auf einander folgen, fann weder burch bie Natur noch burch ben Willen umgekehrt werden. Der Mensch in seinem physischen Zustand erleidet bloß die Macht ber Natur; er entledigt fich dieser Macht in bem afthetischen Zustand, und er beherrscht sie in bem moralischen.

Was ist der Mensch, ehe die Schönheit die freie Lust ihm entlockt, und die ruhige Form das wilde Leben besänstigt? Ewig einförmig in seinen Zwecken, ewig wechselnd in seinen Urtheilen, selbstsüchtig, ohne Er selbst zu senn, ungebunden, ohne frei zu senn, Sklave, ohne einer Regel zu dienen? In dieser Epoche ist ihm die Welt bloß Schicksal, noch nicht Gegensstand; Alles hat nur Existenz für ihn, insofern es ihm Existenz verschafft; was ihm weder gibt noch nimmt, ist ihm gar nicht vorhanden. Einzeln und abgeschnitzten, wie er sich selbst in der Reihe der Wesen sindet, steht jede Erscheinung vor ihm da. Alles, was ist,

ift ihm burch bas Machtwort bes Augenblicks; jede Beranderung ift ihm eine gang frifche Schopfung, weil mit bem Nothwendigen in ihm die Nothwenbigfeit außer ihm fehlt, welche bie wechselnden Ges stalten in ein Beltall zusammenbindet, und, indem bas Individuum flieht, bas Gefet auf bem Schaus plate festhält. Umfonst läßt bie Natur ihre reiche Mannichfaltigfeit an feinen Sinnen vorübergeben; er fieht in ihrer herrlichen Kulle nichts als feine Beute, in ihrer Macht und Große nichts als feinen Feind. Entweder er fturgt auf die Gegenstände und will fie an fich reißen in ber Begierbe, ober bie Gegenstanbe bringen zerstdrend auf ibn ein, und er stoßt sie von fich in ber Berabscheuung. In beiben Fallen ift fein Berhaltniß jur Sinnenwelt unmittelbare Beruh: rung, und ewig von ihrem Undrang geangstigt, raftlos von dem gebieterischen Bedurfniß gequalt, findet er nirgends Ruhe als in ber Ermattung und nirgends Grenzen als in ber erschöpften Begier.

Awar die gewalt'ge Brust und der Titanen Kraftvolles Mark ist sein . . . . . Gewisses Erbtheil; doch es schmiedete Der Gott um seine Stirn ein ehern Band. Rath, Mäßigung und Weisheit und Geduld Verbarg er seinem scheuen düstern Blick. Es wird zur Wuth ihm jegliche Begier, Und grenzenlos dringt seine Wuth umher.

Iphigente auf Lauris.

Mit seiner Menschenwürde unbekannt, ift er weit eutfernt, sie in Andern zu ehren, und der eigenen wilden Gier sich bewußt, fürchtet er sie in jedem

Geschöpf, das ihm ahnlich sieht. Nie erblickt er Ansbere in sich, nur sich in Andern, und die Gesellschaft, anstatt ihn zur Sattung auszudehnen, schließt ihn nur enger und enger in sein Individuum ein. In dies ser dumpfen Beschränkung irrt er durch das nachts volle Leben, bis eine günstige Natur die Last des Stoffes von seinen verfinsterten Sinnen wälzt, die Resslexion ihn selbst von den Dingen scheidet, und im Wiederscheine des Bewußtseyns sich endlich die Gesgenstände zeigen.

Dieser Buftand rober Ratur lagt fich freilich, fo wie er hier geschildert wird, bei feinem bestimmten Wolf und Zeitalter nachweisen; er ift bloß Ibee, aber eine Ibee, mit ber die Erfahrung in einzelnen Bugen auf's Genaueste zusammenstimmt. Der Mensch, fann man sagen, war nie gang in diesem thierischen Bus stand, aber er ift ihm auch nie gang entflohen. Auch in den rohesten Subjekten findet man unverkennbare Spuren von Bernunftfreiheit, so wie es in ben gebildetsten nicht an Momenten fehlt, die an jenen buftern Naturstand erinnern. Es ift bem Menschen einmal eigen, bas Sochste und bas Miedrigste in seis ner Natur zu vereinigen, und wenn feine Burbe auf einer strengen Unterscheidung bes Ginen von bem Undern beruht, fo beruht auf einer geschickten Aufhebung biefes Unterschieds feine Gladfeligkeit. Die Rultur, welche feine Burbe mit feiner Gludfeligfeit in Uebereinstimmung bringen foll, wird also fur bie bochste Reinheit jener beiden Prinzipien in ihrer innig. ffen Bermifchung zu forgen haben.

Die erfte Erscheinung ber Bernunft in dem Mens schen ist barum noch nicht auch ber Anfang seiner Menschheit. Diese wird erst burch seine Freiheit ents schieden, und bie Bernunft fangt erstlich bamit an, feine finnliche Abhangigkeit grenzenlos zu machen; ein Phanomen, das mir fur feine Wichtigkeit und Allgemeinheit noch nicht gehorig entwickelt scheint. Die Bernunft, wiffen wir, gibt sich in dem Menschen durch die Forderung bes Absoluten (auf fich selbst Gegrundeten und Nothwendigen) zu erfennen, welche, da ihr in keinem einzelnen Zustand seines physischen Lebens Genuge geleistet werben fann, ihn bas physische gang und gar ju verlaffen, und bon einer beschrants ten Wirklichkeit zu Ideen aufzusteigen nothigt. Aber obgleich ber mahre Ginn jener Forberung ift, ihn ben Schranken ber Zeit zu entreißen und von ber finnlis chen Welt zu einer Idealwelt empor zu fuhren, fo fann sie doch durch eine (in dieser Epoche ber herrs schenden Sinnlichkeit faum zu vermeidende) Digbeus tung auf das phyfische Leben fich richten, und ben Menschen, anstatt ihn unabhangig zu machen, in die furchtbarfte Rnechtschaft fturgen.

Und so verhält es sich auch in der That. Auf den Flügeln der Einbildungsfraft verläßt der Mensch die engen Schranken der Gegenwart, in welche die bloße Thierheit sich einschließt, um vorwärts nach einer unbeschränkten Zukunft zu streben; aber indem vor seiner schwindelnden Imagination das Unendsliche aufgeht, hat sein Herz noch nicht aufgehört, im Einzelnen zu leben und dem Augenblick zu dienen.

Mitten in feiner Thierheit aberrascht ihn ber Trieb jum Absoluten - und ba in biesem bumpfen Bustande alle feine Bestrebungen blog auf bas Mates rielle und Zeitliche geben und bloß auf fein Individuum fich begrenzen, so wird er burch jene Forderung bloß veranlagt, fein Individuum, anftatt von bemfelben zu abstrahiren, in's Endlose auszudehnen, anftatt nach Form nach einem unversiegenden Stoff, anstatt nach bem Unveranderlichen nach einer ewig dauernden Beranderung und nach einer absoluten Berficherung feines zeitlichen Dasenns zu ftreben. Der namliche Trieb, ber ibn, auf fein Denken und Thun angewendet, gur Bahrheit und Moralitat fuhren follte, bringt jest, auf fein Leiden und Empfinden bezogen, nichts als ein unbegrenztes Berlangen, als ein abfolutes Bedurf= niß hervor. Die erften Fruchte, Die er in bem Geis fterreich erntet, find also Sorge und Furcht; beibes Wirkungen ber Bernunft, nicht ber Sinnlichkeit, aber einer Bernunft, die fich in ihrem Gegenstand vergreift, und ihren Imperativ unmittelbar auf ben Stoff anwendet. Fruchte biefes Baumes find alle unbedingte Gludfeligkeitespfteme, fie mogen ben beutigen Zag ober bas gange Leben, ober, mas fie um nichts ehrwurdiger macht, die gange Ewigkeit zu ihrem Gegenstande haben. Gine grenzenlose Dauer bes Dasenns und Wohlsenns, blog um bes Dasenns und Wohlseyns willen, ift bloß ein Ibeal ber Begierbe, mithin eine Forderung, die nur von einer in's Abfos lute ftrebenden Thierheit fann aufgeworfen werden. Dhne also burch eine Vernunftaußerung biefer Art

etwas für seine Menschheit zu gewinnen, verliert er baburch bloß die glückliche Beschränktheit des Thiers, vor welchem er nun bloß den unbeneidenswerthen Borzug besitzt, über dem Streben in die Ferne den Besitz der Gegenwart zu verlieren, ohne doch in der ganzen grenzenlosen Ferne je etwas Anderes als die Gegenswart zu suchen.

Aber wenn fich bie Bernunft auch in ihrem Dbjett nicht vergreift und in ber Frage nicht irrt, fo wirb bie Sinnlichkeit noch lange Zeit die Antwort verfals fchen. Go bald ber Mensch angefangen bat, seinen Berftand zu brauchen und bie Erscheinungen umber nach Urfachen und 3meden zu verfnupfen, fo bringt bie Bernunft, ihrem Begriffe gemäß, auf eine abfolute Berknupfung und auf einen unbedingten Grund. Um fich eine folche Forberung auch nur aufwerfen gu tonnen, muß ber Mensch über bie Sinnlichkeit ichon binausgeschritten fenn; aber eben diefer Forderung bedient fie fich, um ben Fluchtling gurudtzuholen. hier ware namlich ber Punft, wo er die Sinnenwelt gang und gar verlaffen, und zum reinen Ideenreich fich aufschwingen mußte; benn ber Berftand bleibt ewig innerhalb bes Bebingten fteben und fragt ewig fort, ohne je auf ein Lettes zu gerathen. Da aber ber Mensch, von dem hier geredet wird, einer folchen Abstraktion noch nicht fabig ift, so wird er, was er in feinem finnlichen Erfenntniffreife nicht findet, und über benfelben binaus in ber reinen Bernunft noch nicht fucht, unter bemfelben in feinem Gefühl freise suchen und bem Scheine nach finden. Die

Sinnlichkeit zeigt ihm zwar nichts, was sein eigener Grund ware und sich selbst bas Gesetz gabe, aber sie zeigt ihm etwas, was von keinem Grunde weiß und kein Gesetz achtet. Da er also den fragenden Berstand durch keinen letzten und innern Grund zur Ruhe bringen kann, so bringt er ihn durch den Besgriff des Grundlosen wenigstens zum Schweigen, und bleibt innerhalb der blinden Nothigung der Materie stehen, da er die erhabene Nothwendigkeit der Bernunft noch nicht zu erfassen vermag. Weil die Sinnlichkeit keinen andern Zweck kennt als ihren Bortheil, und sich durch keine andere Ursache als den blinden Zufall getrieben sühlt, so macht er jenen zum Bestimmer seiner Handlungen und diesen zum Beherrscher der Welt.

Selbst bas Beilige im Menschen, bas Moralgefet, fann bei feiner erften Erscheinung in ber Sinnlichkeit dieser Verfälschung nicht entgeben. Da es blog bers bietend und gegen bas Intereffe feiner finnlichen Gelbit. liebe fpricht, fo muß es ihm fo lange als etwas Auswartiges erscheinen, als er noch nicht dabin gelangt ift, jene Gelbstliebe als das Auswartige und bie Stimme ber Bernunft als fein mahres Gelbst angus feben. Er empfindet also bloß die Feffeln, welche bie lettere ihm anlegt, nicht die unendliche Befreiung, bie fie ihm verschafft. Dhne bie Burbe bes Befety, gebere in fich zu ahnen, empfindet er bloß ben 3mang und bas ohnmächtige Widerftreben des Unterthans. Weil der sinnliche Trieb dem moralischen in feiner Erfahrung vorhergeht, fo gibt er dem Gefet ber Nothwendigkeit einen Unfang in ber Beit, einen pofitiven Urfprung, und burch ben ungludfeligften aller Frrthumer macht er bas Unveranderliche und Ewige in Sich zu einem Accidenz bes Berganglichen. Er überredet fich, die Begriffe von Recht und Unrecht als Statuten angusehen, die burch einen Willen eins geführt murben, nicht bie an fich felbft und in alle Ewigkeit gultig find. Wie er in Erklarung einzelner Raturphanomene über die Ratur hinausschreitet und außerhalb berfelben fucht, mas nur in ihrer innern Befetmäßigkeit fann gefunden werden, eben fo fchreis tet er in Erklarung bes Sittlichen über bie Bernunft hinaus, und verscherzt seine Menschheit, indem er auf diesem Weg eine Gottheit fucht. Rein Bunber, wenn eine Religion, die mit Wegwerfung feiner Menfche beit erfauft murbe, fich einer folchen Abstammung wurdig zeigt, wenn er Gesetze, die nicht von Ewig= feit her banden, auch nicht fur unbedingt und in alle Ewigfeit bindend halt. Er hat es nicht mit einem beiligen', bloß mit einem machtigen Wefen zu thun. Der Geift feiner Gottesverehrung ift alfo Furcht, bie ihn erniedrigt, nicht Ehrfurcht, bie ihn in feiner eiges nen Schätzung erhebt.

Dbgleich diese mannichfaltigen Abweichungen des Menschen von dem Ideale seiner Bestimmung nicht alle in der nämlichen Epoche Statt haben können, ins dem derselbe von der Gedankenlosigkeit zum Irrthum, von der Willenlosigkeit zur Willensverderbniß mehrere Stufen zu durchwandern hat, so gehören doch alle zum Gefolge des physischen Zustandes, weil in allen der Trieb des Lebens über den Formtrieb den Meister

spielt. Es sen nun, daß die Bernunft in bem Menschen noch gar nicht gesprochen habe, und bas Phyfische noch mit blinder Nothwendigkeit über ihn herrsche; oder daß sich die Vernunft noch nicht genug von den Sinnen gereinigt habe, und bas Moralische bem Phyfischen noch biene, fo ift in beiben Rallen bas einzige in ihm gewalthabende Pringip ein materielles, und ber Mensch, wenigstens seiner letzten Tendenz nach, ein finnliches Wesen; mit bem einzigen Unterschieb, bag er in dem erften Kall ein vernunftloses, in bem ameiten ein vernunftiges Thier ift. Er foll aber feis nes von beiden, er foll Mensch fenn; die Natur foll ibn nicht ausschließend und die Vernunft foll ihn nicht bedingt beherrschen. Beibe Gesetzgebungen follen volltommen unabhängig von einander bestehen und bens noch vollkommen einig fenn.

### Fünf und zwanzigster Brief.

So lange der Mensch, in seinem ersten physischen Zustande, die Sinnenwelt bloß leidend in sich aufsnimmt, bloß empfindet, ist er auch nicht völlig Eins mit derselben, und eben weil er selbst bloß Welt ist, so ist für ihn noch keine Welt. Erst, wenn er in seinem ästhetischen Stande sie außer sich stellt oder betrachtet, sondert sich seine Personlichkeit von ihr ab, und es erscheint ihm eine Welt, weil er aufgehört hat, mit derselben Eins auszumachen.\*

<sup>\*</sup> Ich erinnere noch einmal, daß diese beiben Perioden zwar in der Idee nothwendig von einander zu trennen sind, in

Die Betrachtung (Resterion) ist das erste liberale Berhältniß des Menschen zu dem Weltall, das ihn umgibt. Wenn die Begierde ihren Gegenstand unmittelbar ergreift, so ruckt die Betrachtung den ihrigen in die Ferne, und macht ihn eben dadurch zu ihrem wahren und unverlierbaren Eigenthum, daß sie ihn vor der Leidenschaft flüchtet. Die Nothwendigkeit der Natur, die ihn im Zustand der bloßen Empsindung mit ungetheilter Gewalt beherrschte, läßt bei der Resterion von ihm ab, in den Sinnen erfolgt ein augensblicklicher Friede, die Zeit selbst, das ewig Wandelnde, sieht still, indem des Bewußtseyns zerstreute Strahlen sich sammeln, und ein Nachbild des Unendlichen, die Form, restektirt sich auf dem vergänglichen Grunde. Sobald es Licht wird in dem Menschen, ist auch außer

ber Erfahrung aber sich mehr ober weniger vermischen. Auch muß man nicht benfen, als ob es eine Zeit gegeben habe, wo ber Menfch nur in diesem physischen Stanbe sich befun= ben; und eine Zeit, mo er sich gang von bemfelben logges macht hatte. Sobald ber Mensch einen Gegenstand sieht, so ist er schon nicht mehr in einem blog physischen Buftand, und fo lang er fortfahren wird, einen Gegenstand gu feben, wird er auch einem phyfischen Stand nicht entlaus fen, weil er ja nur seben kann, insofern er empfinbet. Jene brei Momente, welche ich am Anfang bes vier und zwanzigsten Briefs namhaft machte, sind also zwar, im Ganzen betrach: tet, drei verschiebene Epochen für die Entwickelung ber gangen Menschheit, und fur die gauge Entwickelung eines einzelnen Menschen; aber sie laffen sich auch bei jeber ein: zelnen Wahrnehmung eines Dbjetts unterscheiben, und find mit einem Wort bie nothwendigen Bedingungen jeder Er= fenntniß die wir durch die Ginne erhalten.

ihm keine Nacht mehr; sobald es stille wird in ihm, legt sich auch der Sturm in dem Weltall, und die streitenden Kräfte der Natur sinden Ruhe zwischen bleibenden Grenzen. Daher kein Wunder, wenn die uralten Dichtungen von dieser großen Begebenheit im Innern des Menschen als von einer Revolution in der Außenwelt reden, und den Gedanken, der über die Zeitgesetze siegt, unter dem Bilde des Zeus verssimmlichen, der das Reich des Saturnus endigt.

Mus einem Sklaven ber Datur, fo lange er fie bloß empfindet, wird ber Mensch ihr Gesetzgeber, so bald er fie benft. Die ihn vorbem nur als Dacht beherrschte, steht jetzt als Dbjekt vor seinem Blick. Bas ihm Dbjeft ift, bat feine Gewalt über ihn, benn um Dbjekt zu fenn, muß es bie feinige erfahren. Go weit er ber Materie Form gibt, und fo lange er fie gibt, ift er ihren Wirkungen unverletlich; benn einen Beift fann nichts verleten, als was ihm die Freiheit raubt, und er beweist ja bie feinige, indem er bas Formlose bilbet. Dur wo bie Maffe schwer und gestaltlos herrscht, und zwischen unsichern Grenzen bie truben Umriffe manken, bat die Furcht ihren Git; jedem Schreckniß ber Natur ift ber Mensch überlegen, fo balb er ihm Form zu geben und es in fein Dbjeft zu verwandeln weiß. Go wie er anfangt, feine Gelbst= ståndigfeit gegen die Ratur als Erscheinung zu behaupten, so behauptet er auch gegen die Ratur als Macht feine Burbe, und mit ebler Freiheit richtet er fich auf gegen seine Gotter. Sie werfen die Gefpen= fterlarven ab, womit fie feine Rindheit geangstigt hatten,

und überraschen ihn mit seinem eigenen Bild, indem sie seine Borstellung werden. Das gottliche Monstrum bes Morgenländers, das mit der blinden Stärke des Maubthiers die Welt verwaltet, zieht sich in der griechisschen Phantasie in den freundlichen Contour der Menschscheit zusammen, das Reich der Titanen fällt, und die unendliche Kraft ist durch die unendliche Form gebändigt.

Aber indem ich bloß einen Ausgang aus der masteriellen Welt und einen Uebergang in die Geisterwelt suchte, hat mich der Lauf meiner Einbildungskraft schon mitten in die letztere hineingeführt. Die Schonsheit, die wir suchen, liegt bereits hinter uns, und wir haben sie übersprungen, indem wir von dem blossen Leben unmittelbar zu der reinen Gestalt und zu dem reinen Objekt übergingen. Ein solcher Sprung ist nicht in der menschlichen Natur, und um gleichen Schritt mit dieser zu halten, werden wir zu der Sinsnenwelt wieder umkehren müssen.

Die Schönheit ist allerdings das Werk der freien Betrachtung, und wir treten mit ihr in die Welt der Ideen — aber, was wohl zu bemerken ist, ohne dars um die sinnliche Welt zu verlassen, wie bei Erkenntsniß der Wahrheit geschieht. Diese ist das reine Produkt der Absonderung von Allem, was materiell und zusfällig ist, reines Objekt, in welchem keine Schranke des Subjekts zurückbleiben darf, reine Selbstchätigskeit ohne Beimischung eines Leidens. Zwar gibt es auch von der hochsten Abstraktion einen Rückweg zur Sinnlichkeit, denn der Gedanke rührt die innere Empfindung, und die Vorskellung logischer und moralischer

Einheit geht in ein Gefühl finnlicher Uebereinstim-Aber wenn wir uns an Erkenntniffen mung über. ergoten, fo unterscheiben wir febr genau unfere Dorstellung von unserer Empfindung, und seben biefe lettere als etwas Zufälliges an, mas gar wohl megbleiben konnte, ohne daß beswegen die Erkenntniß aufhorte, und Wahrheit nicht Wahrheit ware. ein gang vergebliches Unternehmen wurde es fenn, biefe Beziehung auf bas Empfindungsvermogen von der Vorstellung ber Schonbeit absondern zu wollen; baber wir nicht bamit ausreichen, uns die eine als ben Effekt ber andern zu benken, fondern beibe zugleich und wechselfeitig als Effekt und als Urfache ansehen muffen. In unferm Bergnugen an Erkennte niffen unterscheiben wir ohne Mube ben Uebergang bon ber Thatigkeit jum Leiben, und bemerken beutlich, bag bas Erfte vorüber ift, wenn bas Lettere eintritt. In unferm Bohlgefallen an ber Schonheit bingegen lagt fich feine solche Succession zwischen ber Thatigkeit und bem Leiden unterscheiden, und die Reflexion gerfließt bier fo vollkommen mit bem Gefühle, bag wir die Form unmittelbar zu empfinden glauben. Die Schonheit ift alfo zwar Gegenstand fur uns, weil die Reflexion die Bedingung ift, unter ber wir eine Empfindung von ihr haben; zugleich aber ift fie ein Buftand unfere Gubjekte, weil das Gefühl bie Bedingung ift, unter ber wir eine Borftellung von ihr haben. Sie ift alfo zwar Form, weil wir fie betrachten; zugleich aber ift fie Leben, weil wir fie fuhlen. Mit Ginem Wort: fie ift zugleich unfer Buftand und unfre That.

Und eben weil fie biefes beides zugleich ift, fobient fie une alfo zu einem fiegenden Beweis, daß bas Leiden die Thatigkeit, bag die Materie die Form, bag die Beschrankung die Unenblichkeit feineswegs ausfcbließe - bag mithin burch die nothwendige physische Abhangigkeit des Menschen seine moralische Freibeit feineswegs aufgehoben werde. Sie beweist biefes, und, ich muß hinzusetzen, sie allein fann es uns beweisen. Denn ba beim Genuß der Bahrheit oder ber logis fchen Ginheit die Empfindung mit dem Gedanken nicht nothwendig eins ift, fondern auf benfelben zufällig folgt, fo fann une biefelbe blog beweisen, bag auf eine vernunftige Natur eine sinnliche folgen tonne, und umgefehrt, nicht daß beide gusammen bestehen, nicht daß fie mechselseitig auf einander wirken, nicht daß fie absolut und nothwendig zu vereinigen find. Bielmehr mußte fich gerade umgekehrt aus diefer Ausschließung bes Gefühle, fo lange gedacht wird, und bes Gebanfens, fo lange empfunden wird, auf eine Unvereins barkeit beiber Naturen schließen laffen, wie benn auch wirklich bie Unalusten feinen beffern Beweis fur die Ausführung reiner Bernunft in ber Menschheit anzufuhren wiffen, ale ben, daß fie geboten ift. Da nun aber bei bem Genuß ber Schonheit ober ber åfthetischen Einheit eine wirkliche Bereinigung und Auswechselung ber Materie mit ber Form und bes Leibens mit ber Thatigkeit vor fich geht, fo ift eben baburch bie Berein barfeit beider Naturen, Die Ausführbarkeit bes Unendlichen in der Endlichkeit, mit= bin die Moglichkeit der erhabensten Menschheit bewiesen.

Wir burfen also nicht mehr verlegen fenn, einen Uebergang bon ber finnlichen Abhangigkeit zu ber moralischen Freiheit zu finden, nachdem burch bie Schons beit ber Kall gegeben ift, bag bie lettere mit ber erftern bollfommen zusammen bestehen tonne, und bag ber Mensch, um fich als Geist zu erweisen, ber Materie nicht zu entfliehen brauche. Ift er aber schon in Gemeinschaft mit ber Sinnlichkeit frei, wie bas Factum ber Schonheit lehrt, und ift Freiheit etwas Abfolutes und Ueberfinnliches, wie ihr Begriff nothwendig mit fich bringt, so kann nicht mehr bie Frage fenn, wie er bazu gelange, fich bon ben Schranken jum Abfoluten zu erheben, fich in feinem Denken und Wollen ber Sinnlichkeit entgegenzusetzen, ba biefes schon in der Schonheit geschehen ift. Es fann, mit Einem Wort, nicht mehr die Frage fenn, wie er von ber Schonfeit zur Wahrheit übergehe, die bem Bers mogen nach schon in der erften liegt, sondern wie er von einer gemeinen Wirklichkeit zu einer afthetischen, wie er von blogen Lebensgefühlen zu Schonheitsgefühlen ben Weg fich bahne.

# Sechs und zwanzigster Brief.

Da die asshetische Stimmung des Gemuths, wie ich in den vorhergehenden Briefen entwickelt habe, der Freiheit erst die Entstehung gibt, so ist leicht einzussehen, daß sie nicht aus derselben entspringen und solglich keinen moralischen Ursprung haben konne. Ein

Geschenk der Natur muß sie senn; die Gunst der Bus
fälle allein kann die Fesseln des physischen Standes
ldsen und den Wilden zur Schönheit führen.

Der Reim ber lettern wird fich gleich wenig ent= wideln, wo eine farge Natur ben Menschen jeber Erquidung beraubt und wo eine verschwenderische ibn von jeder eigenen Austrengung losspricht - wo die stumpfe Sinnlichkeit kein Bedurfnig fublt und mo die heftige Begier feine Gattigung findet. Nicht ba, wo ber Mensch fich troglodytisch in Soblen birgt, ewig einzeln ift und die Menschheit nie außer fich findet, auch nicht ba, wo er nomabisch in großen Heermaffen zieht, ewig nur Zahl ift und bie Menfch= beit nie in fich findet - ba allein, wo er in eigener Butte ftill mit fich felbst und, sobald er beraustritt, mit bem gangen Geschlechte spricht, wird fich ihre liebliche Anospe entfalten. Da, wo ein leichter Mether die Sinne jeder leifen Berührung eroffnet und ben uppigen Stoff eine energische Warme beseelt — wo das-Reich der blinden Maffe schon in der leblosen Schopfung gesturzt ift, und bie fiegende Form auch bie niedrigsten Naturen veredelt - bort in den froblis chen Berhaltniffen und in ber gefegneten Bone, wo nur die Thatigfeit jum Genuffe und nur ber Genuß zur Thatigkeit fuhrt, wo aus bem Leben felbst bie heilige Ordnung quillt und aus bem Gefet ber Ordo nung fich nur Leben entwickelt, - wo die Ginbils dungefraft der Wirklichkeit ewig entflieht und bennoch von der Ginfalt der Natur nie verirrt - bier allein fich Sinne und Geift, empfangende und werden

bildende Kraft in dem glucklichen Gleichmaß entwickeln, welches die Seele der Schönheit und die Bedingung der Menschheit ist.

Und was ist es für ein Phanomen, durch welches sich bei dem Wilden der Eintritt in die Menschheit verkündigt? So weit wir auch die Geschichte befrazgen, es ist dasselbe bei allen Völkerstämmen, welche der Sklaverei des thierischen Standes entsprungen sind: die Freude am Schein, die Neigung zum Putzund zum Spiele.

Die bochste Stupiditat und ber bochste Berstand haben barin eine gewisse Affinitat miteinander, baß beibe nur bas Reelle suchen und fur ben blogen Schein ganglich unempfindlich find. Mur burch bie unmittelbare Gegenwart eines Dbjekte in den Sinnen wird jene aus ihrer Ruhe geriffen, und nur burch Burudführung feiner Begriffe auf Thatfachen ber Ers fahrung wird ber lettere zur Ruhe gebracht; mit einem Wort, die Dummheit kann fich nicht über die Wirklichkeit erheben, und der Verstand nicht unter der Wahrheit stehen bleiben. Insofern also das Bedurfniß der Realitat und die Anhanglichkeit an das Wirkliche bloße Folgen des Mangels find, ift die Gleichgultigkeit gegen Realitat und das Intereffe am Schein eine wahre Erweiterung der Menschheit und. ein entschiedener Schritt zur Rultur. Fur's Erste zeugt es von einer außern Freiheit; benn fo lange bie Noth gebietet und bas Bedurfniß brangt, ift bie Gin= bildungsfraft mit ftrengen Feffeln an bas Wirkliche gebunden; erft wenn bas Bedurfniß gestillt ift,

entwickelt sie ihr ungebundenes Bermögen. Es zeugt aber auch von einer innern Freiheit, weil es uns eine Kraft sehen läßt, die unabhängig von einem äußern Stoffe sich durch sich selbst in Bewegung setzt und Energie genug besitzt, die andringende Materie von sich zu halten. Die Realität der Dinge ist ihr (der Dinge) Werk; der Schein der Dinge ist des Menschen Werk, und ein Gemüth, das sich am Scheine weidet, ergötzt sich schon nicht mehr an dem, was es emspfängt, sondern an dem, was es thut.

Es versteht fich von felbst, daß bier nur von bem afthetischen Schein die Rebe ift, ben man von ber Wirklichkeit und Wahrheit unterscheibet, nicht von bem logischen, ben man mit berfelben verwechselt ben man folglich liebt, weil er Schein ift, und nicht, weil man ihn fur etwas Befferes halt. Mur ber erfte ift Spiel, ba ber lette blog Betrug ift. Den Schein ber erftern Urt fur etwas gelten laffen, fann ber Bahrheit niemals Gintrag thun, weil man nie Gefahr lauft, ihn berfelben unterzuschieben, was boch Die einzige Urt ift, wie der Bahrheit geschadet merben fann; ihn verachten, heißt alle schone Runft aberhaupt verachten, beren Befen ber Schein ift. Indeffen begegnet es bem Berftande zuweilen, feinen Gifer fur Realitat bis zu einer folchen Unduldsamkeit zu treiben, und über die gange Runft bes ichonen Scheins, weil fie bloß Schein ift, ein wegwerfendes Urtheil zu sprechen; dies begegnet aber dem Berftande nur alsbann, wenn er fich ber obengebachten Uffinis tat erinnert. Bon ben nothwendigen Grenzen bes

schönen Scheins werde ich noch einmal insbesondere zu reben Veranlaffung nehmen.

Die Natur selbst ift es, die ben Menschen von ber Realitat zum Scheine emporhebt, indem fie ihn mit zwei Sinnen ausruftete, die ihn blog durch ben Schein zur Erkenntniß des Wirklichen fuhren. bem Auge und bem Dhr ift bie andringende Materie schon hinweggewälzt von den Sinnen, und bas Db: jeft entfernt fich von une, bas wir in ben thierischen Sinnen unmittelbar beruhren. Bas wir burch bas Auge feben, ift von bem verschieden, mas mir ems pfinden; benn ber Berftand fpringt uber bas Licht binaus zu ben Gegenständen. Der Gegenstand bes Tatte ift eine Gewalt, die wir erleiden; der Gegenfand des Auges und des Dhre ift eine Form, Die wir erzeugen. Go lange ber Mensch noch ein Wilber ift, genießt er blog mit ben Sinnen bes Gefühls, benen die Sinne des Scheins in dieser Periode bloß bienen. Er erhebt fich entweder gar nicht jum Ses ben, ober er befriedigt sich boch nicht mit bemselben. Sobald er anfängt, mit bem Auge zu genießen und bas Ceben fur ihn einen felbstftanbigen Werth erlangt, so ift er auch schon afthetisch frei, und der Spieltrieb hat fich entfaltet.

Gleich, so wie der Spieltrieb sich regt, der am Scheine Gefallen findet, wird ihm auch der nachahmende Bildungstrieb folgen, der den Schein als etwas Selbstständiges behandelt. Sobald der Mensch eins mal so weit gekommen ist, den Schein von der Wirklichesteit, die Form von dem Körper zu unterscheiden;

fo ist er auch im Stande, sie von ihm abzusons dern; denn das hat er schon gethan, indem er sie unterscheidet. Das Vermögen zur nachahmenden Kunst ist also mit dem Vermögen zur Form überhaupt gegeben; der Drang zu berselben beruht auf einer andern Anlage, von der ich hier nicht zu handeln brauche. Wie frühe oder wie spät sich der ästhestische Kunsttrieb entwickeln soll, das wird bloß von dem Grade der Liebe abhängen, mit der der Mensch fähig ist, sich bei dem bloßen Schein zu verweilen.

Da alles wirkliche Daseyn von der Natur, als einer fremden Macht, aller Schein aber ursprünglich von dem Menschen, als vorstellendem Subjekte, sich herschreibt, so bedient er sich bloß seines absoluten Eigenthumsrechts, wenn er den Schein von dem Wessen zurücknimmt und mit demselben nach eigenen Sesezen schaltet. Mit ungebundener Freiheit kann er, was die Natur trennte, zusammensügen, sobald er es nur irgend zusammendenken kann, und trennen, was die Natur verknüpste, sobald er es nur in seinem Berstande absondern kann. Nichts darf ihm hier heislig seyn, als sein eigenes Gesetz, sobald er nur die Markung in Acht nimmt, welche sein Gebiet von dem Daseyn der Dinge oder dem Naturgebiete scheidet.

Dieses menschliche Herrscherrecht übt er aus in der Kunst des Scheins, und je strenger er hier das Mein und Dein von einander sondert, je sorgfältiger er die Gestalt von dem Wesen trennt und je mehr Selbstständigkeit er derselben zu geben weiß, desto mehr wird er nicht bloß das Reich der Schönheit erweitern, sondern selbst die Grenzen der Wahrheit bewahren; denn er kann den Schein nicht von der Wirklichkeit reinigen, ohne zugleich die Wirklichkeit von dem Schein frei zu machen.

Aber er besitzt dieses souveraine Recht schlechters bings auch nur in der Welt bes Scheins, in bem wesenlosen Reich der Einbildungstraft, und nur fo lange er sich im Theoretischen gewissenhaft enthält, Eristenz bavon auszusagen, und fo lange er im Prattischen barauf Bergicht thut, Existenz badurch zu ertheilen. Gie feben hieraus, bag ber Dichter auf gleiche Beife aus feinen Grengen tritt, wenn er feinem Ibeal Eriftenz beilegt, und wenn er eine bestimmte Erifteng bamit bezweckt. Denn beibes kann er nicht anders ju Stande bringen, als indem er entweder fein Dichterrecht überschreitet, burch das Ibeal in das Gebiet ber Erfahrung greift, und burch die bloße Mögliche feit wirkliches Dasenn zu bestimmen fich anmaßt, ober indem er fein Dichterrecht aufgibt, die Erfahrung in bas Gebiet bes Ideals greifen laßt, und Die Möglichkeit auf die Bedingungen der Birklichkeit einschränkt.

Aufpruch auf Realität ausdrücklich lossagt), und nur so weit er selbstständig ist (allen Beistand der Realität entbehrt), ist der Schein ästhetisch. Sobald er salsch ist und Realität heuchelt, und sobald er unsrein und der Realität zu seiner Wirkung bedürftig ist, ist er nichts als ein niedriges Werkzeug zu materiellen Zwecken, und kann nichts für die Freiheit des Geistes

beweisen. Uebrigens ift es gar nicht nothig, daß ber Gegenstand, an bem wir ben ichonen Schein finden, ohne Realität fen, wenn nur unfer Urtheil barüber auf biefe Realitat feine Rudficht nimmt: benn fo weit es biefe Rudficht nimmt, ift es fein afthetisches. Eine lebende weibliche Schonheit wird uns freilich eben so gut und noch ein wenig beffer als eine eben fo schone bloß gemalte gefallen; aber in so weit fie uns beffer gefällt als bie lettere, gefällt fie nicht mehr als felbstftanbiger Schein, gefällt fie nicht mehr bem reinen afthetischen Gefühl; biesem barf auch bas Lebendige nur als Erscheinung, auch das Wirkliche nur als Idee gefallen; aber freilich erfordert es noch einen ungleich hohern Grad ber ichonen Rultur, in bem Lebendigen felbst nur ben reinen Schein zu ems pfinden, als bas Leben an bem Schein zu entbehren.

Bei welchem einzelnen Menschen oder ganzen Bolk man den aufrichtigen und selbstständigen Schein finstet, da darf man auf Geist und Geschmack und jede damit verwandte Trefflichkeit schließen — da wird man das Ideal, das wirkliche Leben regieren, die Ehre über den Besitz, den Gedanken über den Genuß, den Traum der Unsterblichkeit über die Eristenz triumphiren sehen. Da wird die diffentliche Stimme das einzig Furchtbare senn, und ein Olivenkranz höher als ein Purpurkleid ehren. Zum falschen und bedürstigen Schein nimmt nur die Ohnmacht und die Verskehrtheit ihre Zussucht, und einzelne Menschen sowohl als ganze Bölker, welche entweder "der Realität durch den Schein oder dem (ästhetischen) Schein durch

Realität nachhelfen" — Beides ist gern verbunden — beweisen zugleich ihren moralischen Unwerth und ihr asthetisches Unvermögen.

Auf die Frage: "In wie weit barf Schein in ber moralischen Welt senn?" ift also bie Antwort so kurz als bundig biese: in so weit es afthetischer Schein ift, b. h. Schein, ber weber Realitat vertreten will, noch von berfelben vertreten ju werben braucht. Der afthetische Schein fann ber Wahrheit ber Sitten niemals gefährlich werden, und wo man es anders findet, ba wird fich ohne Schwies rigkeit zeigen laffen, bag ber Schein nicht afthetisch Rur ein Frembling im ichbnen Umgang g. B. wird Versicherungen ber Hoflichkeit, die eine allgemeine Form ift, als Merkmale perfonlicher Zuneigung aufnehmen, und, wenn er getäuscht wird, über Bers fiellung klagen. Aber auch nur ein Stumper im icho. nen Umgang wird, um höflich zu fenn, die Falschheit zu Gulfe rufen, und ichmeicheln, um gefällig zu fenn. Dem Ersten fehlt noch der Sinn fur ben selbstständis gen Schein, baher kann er bemfelben nur burch bie Wahrheit Bedeutung geben; bem Zweiten fehlt es an Realitat, und er mochte sie gern burch ben Schein erfeben.

Nichts ist gewöhnlicher, als von gewissen trivialen Kritikern des Zeitalters die Klage zu vernehmen, daß alle Solidität aus der Welt verschwunden sen, und das Wesen über dem Schein vernachläßigt werde. Obgleich ich mich gar nicht berusen fühle, das Zeitalster gegen diesen Vorwurf zu rechtsertigen, so geht doch

icon aus ber weiten Ausbehnung, welche biefe ffrengen Sittenrichter ihrer Unflage geben, fattfam bervor, baß fie bem Zeitalter nicht blog ben falfchen, fonbern auch ben aufrichtigen Schein verargen; und fogar bie Ausnahmen, welche fie noch etwa zu Gunften ber Schonheit machen, geben mehr auf ben bedurftigen als auf ben felbstständigen Schein. Gie greifen nicht blog bie betrugerische Schminke an, welche bie Babrheit verbirgt, welche die Wirklichkeit zu vertreten fich anmaßt; fie ereifern fich auch gegen ben wohlthatigen Schein, ber bie Leerheit ausfullt und die Armseligkeit judedt; auch gegen ben idealischen, ber eine gemeine Wirklichkeit veredelt. Die Falschheit ber Sitten beleibigt mit Recht ihr ftrenges Wahrheitsgefühl; nur Schabe, bag fie ju biefer Falschheit auch ichon bie Soflichkeit rechnen. Es mißfallt ihnen, bag außerer Alitterglang fo oft das mahre Berdienft verdunkelt, aber es verdrießt fie nicht weniger, daß man auch Schein bom Berdienfte forbert und bem innern Gehalte bie gefällige Form nicht erläßt. Sie vermiffen bas Bergliche, Rernhafte und Gebiegene ber vorigen Zeiten, aber fie mochten auch das Edige und Derbe ber ersten Sitten, bas Schwerfällige ber alten Formen und ben ehemaligen gothischen Ueberfluß wieder eingeführt seben. Gie beweifen burch Urtheile biefer Art bem Stoff an fich felbft eine Achtung, Die der Menschheit nicht wurdig ift, welche vielmehr das Materielle nur infofern fchaten foll, als es Geftalt zu empfangen und bas Reich ber Ibeen zu verbreiten im Stande ift. Auf folche Stimmen braucht alfo

der Geschmad des Jahrhunderts nicht fehr zu horen, wenn er nur fonft vor einer beffern Inftang besteht. Nicht bag wir einen Werth auf ben afthetischen Schein legen (wir thun bies noch lange nicht genug), sonbern daß wir es noch nicht bis zu bem reinen Schein gebracht haben, daß wir das Dasenn noch nicht genug von der Erscheinung geschieden, und dadurch beider Grenzen auf ewig gesichert haben, dies ist es, mas uns ein rigorischer Richter ber Schonheit zum Borwurf machen fann. Diesen Borwurf werben wir fo lange verdienen, als wir das Schone ber lebendigen Natur nicht genießen konnen, ohne es zu begehren, bas Schone ber nachahmenden Runft nicht bewundern konnen, ohne nach einem Zwecke zu fragen - als wir der Einbildungsfraft noch feine eigene absolute Gesetzgebung zugestehen, und burch die Achtung, die wir ihren Werken erzeugen, fie auf ihre Burde hinweisen.

## Sieben und zwanzigster Brief.

Fürchten Sie nichts für Realität und Wahrheit, wenn der hohe Begriff, den ich in dem vorhergehensten Briefe von dem ästhetischen Schein aufstellte, allgemein werden sollte. Er wird nicht allgemein werden, so lange der Mensch noch ungebildet genug ist, um einen Mißbrauch davon machen zu können; und würde er allgemein, so könnte dies nur durch eine Kultur bewirkt werden, die zugleich jeden Mißbrauch unmöglich machte. Dem selbstständigen Schein nachs zustreben erfordert mehr Abstraktionsvermögen, mehr

Schoolo

Freiheit bes Bergens, mehr Energie bes Willens, als ber Mensch nothig hat, um sich auf die Realitat einzuschranken, und er muß diese schon hinter fich haben, wenn er bei jenem anlangen will. Die ubel wurde er sich also rathen, wenn er ben Weg zum Ideale einschlagen wollte, um fich ben Weg zur Wirk. lichkeit zu ersparen! Bon bem Schein, fo wie er hier genommen wird, mochten wir alfo fur die Birklich, feit nicht viel zu beforgen haben; besto mehr durfte aber von der Wirklichkeit fur ben Schein zu befurch= ten senn. Un bas Materielle gefesselt, laßt ber Mensch biefen lange Zeit bloß feinen 3weden bienen, ebe er ihm in ber Runft bes Ibeals eine eigene Perfonlichkeit Bu dem Lettern bedarf es einer totalen zugestebt. Revolution in seiner ganzen Empfindungsweise, ohne welche er auch nicht einmal auf dem Bege jum Ideale sich befinden wurde. Wo wir also Spuren einer unintereffirten freien Schatzung bes reinen Scheins entbeden, ba konnen wir auf eine folche Umwalzung feiner Natur und ben eigentlichen Anfang ber Mensch= heit in ihm schließen. Spuren biefer Urt finden fich aber wirklich ichon in den erften roben Berfuchen, die er zur Berichonerung feines Dafenns macht, felbst auf die Gefahr macht, bag er es bem finnlichen Gehalt nach baburch verschlechtern follte. Sobald er überhaupt nur anfangt, bem Stoff die Geftalt bors zuziehen, und an ben Schein (den er aber bafur erfennen muß) Realitat zu magen, fo ift fein thierischer Rreis aufgethan, und er befindet fich auf einer Bahn, die nicht endet.

a a tall de

Mit bem allein nicht zufrieben, mas ber Natur genügt und mas bas Bedurfniß forbert, verlangt er Ueberfluß; Anfangs zwar bloß einen Ueberfluß des Stoffes, um ber Begier ihre Schranken gu verbers gen, um den Genuß uber bas gegenwartige Bedurf= niß hinaus zu verfichern, bald aber einen Ueberfluß an bem Stoffe, eine afthetische Bugabe, um auch bem Formtrieb genug zu thun, um ben Genug uber jebes Bedurfniß binaus zu erweitern. Indem er bloß fur einen kunftigen Gebrauch Borrathe sammelt und in ber Einbildung biefelben voraus genießt, fo uberschreitet er zwar den jetigen Augenblick, aber ohne die Zeit überhaupt ju überschreiten : er genießt mehr, aber er genießt nicht andere. Indem er aber gu= gleich die Gestalt in seinen Genuß zieht und auf die Formen ber Gegenstande merkt, die feine Begierben befriedigen, hat er seinen Genug nicht blog dem Umfang und bem Grad nach erhobet, fondern auch ber Art nach veredelt.

zwar hat die Natur auch schon dem Bernunftlossen über die Nothdurft gegeben, und in das dunkle thierische Leben einen Schimmer von Freiheit gestreut. Wenn den Löwen kein Hunger nagt und kein Raubsthier zum Kampf herausfordert, so erschafft sich die müßige Stärke selbst einen Gegenstand; mit muthsvollem Gebrüll erfüllt er die hallende Wüste, und in zwecklosem Auswand genießt sich die üppige Kraft. Mit frohem Leben schwärmt das Insekt in dem Sonsnenstrahl; auch ist es sicherlich nicht der Schrei der Begierde, den wir in dem melodischen Schlag des

& poolo

Singvogels boren. Unlaugbar ift in biefen Bemegungen Freiheit, aber nicht Freiheit von dem Bedurf: niß überhaupt, bloß von einem bestimmten, von einem außern Bedurfnig. Das Thier arbeitet, wenn ein Mangel die Triebfeder seiner Thatigkeit ift, und es spielt, wenn der Reichthum ber Kraft diese Triebfeber ift, wenn das überfluffige Leben fich felbst zur Selbst in ber unbeseelten Matur Thatigfeit stachelt. zeigt sich ein folcher Luxus ber Krafte und eine Laxitat ber Bestimmung, die man in jenem materiellen Ginn gar wohl Spiel nennen konnte. Der Baum treibt ungahlige Reime, die unentwickelt verderben, und ftrect weit mehr Wurzeln, Zweige und Blatter nach Nahrung aus, als zu Erhaltung feines Individuums und feiner Gattung verwendet werben. Was er von feiner verschwenderischen Fulle ungebraucht und ungenoffen bem Elementarreich zurudgibt, bas barf bas Leben= dige in frohlicher Bewegung verschwelgen. So gibt uns die Natur ichon in ihrem materiellen Reich ein Borspiel des Unbegrenzten, und hebt hier schon gum Theil die Reffeln auf, beren sie sich im Reich ber Form gang und gar entledigt. Bon bem 3mang bes Bedurfniffes ober dem physischen Ernfte nimmt fie durch den Zwang des Ueberfluffes oder bas phy= fifche Spiel ben Uebergang zum afthetischen Spiele, und ehe fie fich in der hohen Freiheit des Schonen über die Feffel jedes 3wecks erhebt, nahert fie fich diefer Unabhängigkeit wenigstens von Ferne ichon in ber freien Bewegung, die fich selbst 3med und Mittel ift.

Wenschen auch die Einbildungsfraft ihre freie Bewessung und ihr materielles Spiel, in welchem sie, ohne alle Beziehung auf Gestalt, bloß ihrer Eigenmacht und Fessellosigkeit sich freut. Insofern sich noch gar nichts von Form in diese Phantasiespiele mischt, und eine ungezwungene Folge von Bildern den ganzen Reiz derselben ausmacht, gehören sie, obgleich sie dem Menschen allein zukommen können, bloß zu seinem animalischen Leben, und beweisen bloß seine Befreiung von jedem äußern sinnlichen Zwang, ohne noch auf eine selbstständige bildende Kraft in ihm schließen zu lassen. \*\* Von diesem Spiel der freien Ideen so ge,

Die mehrsten Spiele, welche im gemeinen Leben im Gange find, beruhen entweber gang und gar auf biefem Gefühle ber freien Ideenfolge, ober entlehnen boch ihren größten Reiz von bemfelben. Go wenig es aber ouch an fich felbft für eine höhere Natur beweist, und so gern sich gerabe bie schlaffften Geelen biefem freien Bilberftrome zu übers laffen pflegen, fo ift boch eben biefe Unabhangigfeit ber Phantafie von außern Ginbruden wenigstens die negative Bedingung ihres schöpferischen Vermögens. Nur indem fie sich von der Wirklichkeit lodreißt, erhebt sich die bilbende Kraft zum Ibeale, und ehe die Imagination in ihrer pros buftiven Qualitat nach eigenen Gefegen hanbeln fann, muß fie fich schon bei ihrem reproduktiven Berfahren von frem: ben Geseyen frei gemacht haben. Freilich ift von ber blogen Gefeulofigfeit zu einer felbstftanbigen innern Gefengebung noch ein fehr großer Schritt zu thun, und eine gang neue Araft, bas Berindgen ber Ibeen, muß hier in's Spiel ge: mischt werben — aber biese Kraft fann sich nunmehr auch mit mehrerer Leichtigfeit entwideln, da die Sinne ihr nicht

welches noch gang materieller Art ift und aus blogen Naturgesetzen sich erklart, macht endlich die Ginbilbungefraft in bem Berfuch einer freien Form ben Sprung zum afthetischen Spiele. Ginen Sprung muß man es nennen, weil fich eine gang neue Rraft hier in handlung fett: benn hier zum ersten Mal mischt fich ber gesetzgebende Geist in die handlungen eines blinden Inftinktes, unterwirft bas willfuhrliche Berfahren ber Ginbildungefraft feiner unveranderlichen ewigen Ginheit, legt feine Gelbstftandigkeit in bas Banbelbare und feine Unendlichkeit in bas Ginnliche. Aber so lange die robe Natur noch zu machtig ift, bie fein anderes Gefet fennt, als raftlos von Bers anderung zu Beranderung fortzueilen, wird fie durch ibre unstete Billfubr jener Nothwendigkeit, burch ibre Unruhe jener Stetigkeit, burch ihre Bedurftigkeit jener Selbstständigkeit, burch ihre Ungenugsamkeit jener erhabenen Ginfalt entgegenstreben. Der afthetische Spieltrieb wird alfo in seinen ersten Bersuchen noch kaum zu erkennen fenn, ba ber finnliche mit feiner eigenfinnigen Laune und feiner wilden Begierbe unaufhor= lich bazwischen tritt. Daber seben wir ben roben Geschmack bas Neue und Ueberraschende, bas Bunte, Abenteuerliche und Bigarre, bas heftige und Wilde zuerst ergreifen, und vor nichts so sehr als vor ber Einfalt und Rube flieben. Er bildet groteste Geftals ten, liebt rasche Uebergange, uppige Formen, grelle

entgegenwirken, und bas Unbestimmte wenigstens negativ an das Unenbliche grenzt.

Schon heißt ihm in dieser Epoche bloß, was ihn aufregt, was ihm Stoff gibt — aber aufregt zu einem selbstthätigen Widerstand, aber Stoff gibt für ein mogliches Bilben, denn sonst würde es selbst ihm nicht das Schone seyn. Mit der Form seiner Urtheile ist also eine merkwürdige Veränderung vorzgegangen; er sucht diese Gegenstände, nicht weil sie ihm etwas zu erleiden, sondern weil sie ihm zu handeln geben; sie gefallen ihm, nicht weil sie einem Bedürfniß begegnen, sondern weil sie einem Gesetze Genüge leisten, welches, obgleich noch leise, in seinem Busen spricht.

Bald ift er nicht mehr bamit zufrieden, bag ihm bie Dinge gefallen; er will felbst gefallen, Anfangs zwar nur burch bas, mas fein ift, endlich burch bas, mas er ift. Bas er befitt, mas er hervorbringt, barf nicht mehr bloß die Spuren ber Dienstbarkeit, die angftliche Form feines 3wecks an fich tragen; neben bem Dienft, ju bem es ba ift, muß es zugleich ben geiffreichen Berftand, ber es bachte, bie liebende Sand, bie es ausführte, den heitern und freien Beift, ber es mahlte und aufstellte, wiederscheis Jest sucht fich ber alte Germanier glanzendere Thierfelle, prachtigere Geweihe, zierlichere Trinkhors ner aus, und ber Raledonier mahlt bie netteften Dus scheln fur seine Keste. Selbst die Waffen burfen jest nicht mehr bloß Gegenstande bes Schredens, fondern auch bes Wohlgefallens fenn, und bas kunftreiche Wehrgehange will nicht weniger bemerkt fenn, als bes

Schwertes todtende Schneide. Nicht zufrieden, einen asscheischen Ueberstuß in das Nothwendige zu bringen, reißt sich der freiere Spieltrieb endlich ganz von den Fesseln der Nothdurft los, und das Schone wird für sich allein ein Objekt seines Strebens. Er sch mückt sich. Die freie Lust wird in die Jahl seiner Bedürfenisse aufgenommen, und das Unnothige ist bald der beste Theil seiner Freuden.

So wie fich ihm von Außen her, in feiner Bohnung, feinem hausgerathe, feiner Befleibung, allmahlig bie Form nabert, fo fangt fie endlich an, bon ihm felbst Besit ju nehmen, und Anfangs blog ben außern, zulett auch ben innern Menschen zu vermanbeln. Der gesetzlose Sprung ber Freude wird zum Tang, die ungeftalte Gefte zu einer anmuthigen barmonischen Geberdensprache; die verworrenen Laute ber Empfindung entfalten fich, fangen an, bem Zakt gu gehorchen und fich zum Gefange zu biegen. Wenn bas trojanische heer mit gellendem Geschrei gleich einem Bug von Kranichen in's Schlachtfelb heranfturmt, fo nahert fich bas griechische bemfelben still und mit edlem Schritt. Dort sehen wir blog ben Uebermuth blinder Rrafte, hier ben Sieg ber Form und bie fimple Majestat bes Gefetes.

Eine schönere Nothwendigkeit kettet jett die Gesschlechter zusammen, und der Herzen Antheil hilft das Bundniß bewahren, das die Begierde nur launisch und wandelbar knupft. Aus ihren dustern Fesseln entlassen, ergreift das ruhigere Auge die Gestalt, die Seele schaut in die Seele, und aus einem eigennützigen

Tausche ber Luft wird ein großmuthiger Wechsel der Reigung. Die Begierbe erweitert und erhebt fich gur Liebe, so wie die Menschheit in ihrem Gegenstande aufgeht, und ber niebrige Bortheil aber ben Ginn wird verschmaht, um über den Willen einen eblern Das Bedurfniß zu gefallen, Sieg zu erkampfen. unterwirft ben Machtigen bes Geschmackes gartem Gericht; die Luft kann er rauben, aber die Liebe muß eine Gabe fenn. Um diefen bohern Preis fann er nur burch Form, nicht burch Materie ringen. Er muß aufhoren, bas Gefühl als Rraft zu berühren, und als Erscheinung bem Berftand gegenüber fteben; er muß Freiheit laffen, weil er ber Freiheit gefallen will. Go wie die Schonheit ben Streit ber Naturen in feinem einfachsten und reinsten Exempel, in bem ewigen Begensatz ber Geschlechter lost, so lost sie ihn - ober zielt wenigstens babin, ihn auch in bem verwickelten Gangen der Gesellschaft zu lofen, und nach bem Dufter bes freien Bundes, den sie bort zwischen ber mannlichen Rraft und der weiblichen Milde fnupft, alles Sanfte und heftige in der moralischen Welt zu verfohnen. Jest wird die Schwäche heilig und die nicht gebandigte Starke entehrt; bas Recht ber Natur wird durch die Großmuth ritterlicher Sitten verbeffert. Den keine Gewalt erschrecken barf, entwaffnet bie holde Rothe ber Scham, und Thranen ersticken eine Rache, die kein Blut loschen konnte. Gelbst der Saß merkt auf ber Ehre garte Stimme, bas Schwert bes Ueberwinders verschont ben entwaffneten Feind und ein gastlicher heerd raucht bem Fremdlinge an

der gefürchteten Rufte, wo ihn sonst nur der Mord empfing.

Mitten in dem furchtbaren Reich der Arafte und mitten in dem heiligen Reich der Gesetze baut der asthetische Bildungstrieb unvermerkt an einem dritten frohlichen Reiche des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Berhältnisse absnimmt, und ihn von Allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbindet.

Wenn in dem dynamischen Staat der Rechte der Mensch dem Menschen als Kraft begegnet und sein Wirken beschränkt — wenn er sich ihm in dem ethetischen Staat der Pflichten mit der Majestät des Gesetzes entgegenstellt und sein Wollen fesselt, so darf er ihm im Kreise des schönen Umgangs, in dem ast hetischen Staat, nur als Gestalt erscheinen, nur als Objekt des freien Spiels gegenüber stehen. Freiheit zu geben durch Freiheit ist das Grundsgesetz dieses Reichs.

Der dynamische Staat kann die Gesellschaft bloß möglich machen, indem er die Natur durch Natur bezähmt; der ethische Staat kann sie bloß (moralisch) nothwendig machen, indem er den einzelnen Willen dem allgemeinen unterwirft; der asthetische Staat allein kann sie wirklich machen, weil er den Willen des Ganzen durch die Natur des Individuums vollzieht. Wenn schon das Bedürfniß den Menschen in die Gesellschaft nothigt, und die Vernunft gesellige Grundsätze in ihm pflanzt, so kann die Schönheit allein ihm einen geselligen Charakter ertheilen.

Der Geschmad allein bringt harmonie in die Gefellschaft, weil er harmonie in bem Individuum fliftet. Alle andern Formen ber Borftellung trennen den Men= schen, weil fie fich ausschließend entweder auf ben finnlichen ober auf ben geistigen Theil feines Befens grunben; nur die schone Borftellung macht ein Ganges aus ihm, weil feine beiben Naturen bazu zusammenstimmen muffen. Alle andern Formen ber Mittheilung trennen die Gesellschaft, weil sie sich ausschließend entweder auf die Privatempfänglichkeit, ober auf die Privatfertigkeit ber einzelnen Glieber, alfo auf bas Unterscheidende zwischen Menschen und Menschen, beziehen; nur die ichone Mittheilung vereinigt die Gefellschaft, weil fie sich auf bas Gemeinsame Aller bezieht. Die Freuden ber Sinne genießen wir bloß als Individuen, ohne daß die Gattung, die in uns wohnt, baran Untheil nehme; wir konnen alfo unfere finnlichen Freuden nicht zu allgemeinen erweitern, weil wir unser Individuum nicht allgemein machen tou-Die Freuden der Erfenntniß genießen wir bloß als Gattung, und indem wir jebe Spur bes Indivis buums forgfaltig aus unserm Urtheil entfernen; wir konnen also unsere Vernunftfreuden nicht allgemein machen, weil wir die Spuren bes Individuums aus bem Urtheile Underer nicht fo, wie aus bem unfrigen, ausschließen konnen. Das Schone allein genießen wir als Individuum und als Gattung zugleich, b. h. als Reprafentanten ber Gattung. Das finnliche Gute fann nur Ginen Gludlichen machen, ba es fich auf Zueignung grundet, welche immer eine Ausschließung

mit sich führt; es kann diesen Einen auch nur einsseitig glücklich machen, weil die Personlichkeit nicht daran Theil nimmt. Das absolut Gute kann nur unter Bedingungen glücklich machen, die allgemein nicht vorauszusetzen sind; denn die Wahrheit ist nur der Preis der Verläugnung, und an den reinen Wilslen glaubt nur ein reines Herz. Die Schönheit allein beglückt alle Welt, und jedes Wesen vergist seiner Schranken, so lang es ihren Zauber erfährt.

Rein Vorzug, feine Alleinherrschaft wird geduldet, so weit ber Geschmack regiert und bas Reich bes schonen Scheins fich verbreitet. Diefes Reich erftrect fich aufwarts, bis wo bie Vernunft mit unbedingter Nothwendigkeit herrscht und alle Materie aufhebt; es erstreckt sich niederwärts, bis wo ber Naturtrieb mit blinder Nothigung waltet und die Form noch nicht anfängt; ja felbst auf biesen außersten Grengen, wo die gesetzgebende Macht ihm genommen ift, lagt sich ber Geschmad boch bie vollziehende nicht entreif= Die ungesellige Begierde muß ihrer Selbstsucht entfagen, und das Angenehme, welches fonst nur die Sinne lockt, das Det der Anmuth auch über bie Geifter auswerfen. Der Nothwendigkeit ftrenge Stimme, die Pflicht, muß ihre vorwerfende Formel verandern, die nur der Widerstand rechtfertigt, und die willige Natur durch ein edleres Butrauen ehren. Mysterien der Wissenschaft führt der Geschmack bie Erfenntnig unter den offenen himmel des Gemeinfinns heraus, und verwandelt das Eigenthum ber Schulen in ein Gemeingut ber ganzen menschlichen

Befellschaft. In feinem Gebiete muß auch ber mach: tigste Genius fich seiner Hobeit begeben und zu bem Rinderfinn vertraulich herniedersteigen. Die Kraft muß fich binden laffen durch die Suldgottinnen, und ber trotige Lowe bem Zaum eines Um ors gehorchen. Dafur breitet er über bas phyfifche Bedurfnig, bas in feiner nachten Geftalt Die Burbe freier Geifter beleis bigt, seinen milbernden Schleier aus, und verbirgt uns die entehrende Bermandtschaft mit dem Stoff in einem lieblichen Blendwerk von Freiheit. Beflügelt durch ihn, entschwingt sich auch die kriechende Lohnfunft bem Staub, und die Feffeln der Leibeigenschaft fallen, von seinem Stabe berührt, von dem Leblosen wie von dem Lebendigen ab. In dem afthetischen Staate ift Alles, auch bas bienende Werkzeug, ein freier Burger, ber mit bem ebelften gleiche Rechte hat, und ber Berftand, ber bie bulbende Daffe unter feine 3mede gewaltthatig beugt, muß fie bier um ihre Bestimmung fragen. Sier alfo in bem Reiche bes afthetischen Scheins, wird bas Ideal ber Gleichheit erfüllt, welches ber Schwarmer so gern auch bem Wesen nach realifirt sehen mochte; und wenn es wahr ift, bag der schone Ion in der Nahe des Thrones am fruhesten und vollkommensten reift, so mußte man auch bier die gutige Schickung erkennen, die ben Menschen oft nur beswegen in ber Wirklichkeit einzuschranken scheint, um ihn in eine idealische Welt zu treiben.

Existirt aber auch ein solcher Staat des schönen Scheins, und wo ist er zu finden? Dem Bedürfniß nach existirt er in jeder feingestimmten Seele; der

That nach mochte man ihn wohl nur, wie die reine Rirche und die reine Republik, in einigen wenigen auserlesenen Cirkeln sinden, wo nicht die geistlose Nachsahmung fremder Sitten, sondern eigene schone Natur das Betragen lenkt, wo der Mensch durch die verswickeltsten Berhältnisse mit kühner Einfalt und ruhiger Unschuld geht, und weder nothig hat, fremde Freiheit zu kranken, um die seinige zu behaupten, noch seine Bürde wegzuwersen, um Anmuth zu zeigen.



## Heber

## die nothwendigen Grenzen

beim

## Gebrauch schöner Formen. \*

Der Mißbrauch bes Schönen und die Anmaßungen der Einbildungsfraft da, wo sie nur die ausübende Gewalt besitzt, auch die gesetzgebende an sich zu reissen, haben sowohl im Leben als in der Wissenschaft so vielen Schaden angerichtet, daß es von nicht geringer Wichtigkeit ist, die Grenzen genau zu bestimmen, die dem Gebrauch schöner Formen gesetzt sind. Diese Grenzen liegen schon in der Natur des Schönen, und wir dürsen uns bloß erinnern, wie der Gesichmack seinen Einsluß äußert, um bestimmen zu können, wie weit er denselben erstrecken darf.

Die Wirkungen des Geschmacks überhaupt genoms men sind, die sinnlichen und geistigen Kräfte des Mens schen in Harmonie zu bringen, und in einem innigen Bundniß zu vereinigen. Wo also ein solches inniges

<sup>\*</sup> Anmerkung bes Herausgebers. In den Horen vom Jahr 1795 erschien bieser Aufsatzuerst.

Bundniß zwischen der Vernunft und den Sinnen zwecks mäßig und rechtmaßig ist, da ist dem Geschmack ein Einfluß zu gestatten. Gibt es aber Fälle, wo wir, sen es nun, um einen Zweck zu erreichen, oder sen es, um einer Pflicht Genüge zu thun, von jedem sinnlischen Einsluß frei und als reine Vernunstwesen handeln mussen, wo also das Band zwischen dem Geist und der Materie augenblicklich aufgehoben werden muß, da hat der Geschmack seine Grenzen, die er nicht übersschreiten darf, ohne entweder einen Zweck zu vereiteln, oder uns von unserer Pflicht zu entsernen. Dergleischen Fälle gibt es aber wirklich, und sie werden uns schon durch unsere Bestimmung vorgeschrieben.

Unsere Bestimmung ist, uns Erkenntnisse zu ers werben und aus Erkenntnissen zu handeln. Zu beiden gehört eine Fertigkeit, von dem, was der Geist thut, die Sinne auszuschließen, weil bei allem Erkennen vom Empfinden, und bei allem moralischen Wollen von der Begierde abstrahirt werden muß.

Wenn wir erkennen, so verhalten wir uns thastig, und unsere Ausmerksamkeit ist auf einen Gegensstand, auf ein Verhaltniß zwischen Vorstellungen und Vorstellungen, gerichtet. Wenn wir empfinsten, so verhalten wir uns leidend, und unsere Ausmerksamkeit (wenn man es anders so nennen kann, was keine bewußte Handlung des Geistes ist) ist bloß auf unsern Zustand gerichtet, insofern derselbe durch einen empfangenden Eindruck verändert wird. Da wir nun das Schone bloß empfinden und nicht erkennen, so merken wir dabei auf kein Verhältniß desselben zu

andern Objekten, so beziehen wir die Vorstellung desselben nicht auf andere Vorstellungen, sondern auf unser empfindendes Selbst. An dem schönen Gegensstand erfahren wir nichts, aber von demselben erfahren wir eine Veränderung unsers Zustandes, davon die Empfindung der Ausdruck ist. Unser Wissen wird also durch Urtheile des Geschmacks nicht erweitert, und keine Erkenntniß, selbst nicht einmal von der Schönheit, wird durch die Empfindung der Schönheit erworben. Wo also Erkenntniß der Zweck ist, da kann uns der Geschmack, wenigstens direkt und unmittelzbar, keine Dienste leisten; vielmehr wird die Erkenntzniß gerade so lange ausgesetzt, als uns die Schönheit beschäftigt.

Wozu dient denn aber nun, wird man einwenden, eine geschmackvolle Einkleidung der Begriffe, wenn der Zweck des Vortrags, der doch kein anderer senn kann, als Erkenntniß hervorzubringen, vielmehr das durch gehindert als befordert wird?

Jur Ueberzeugung des Verstandes kann allerdings die Schönheit der Einkleidung eben so wenig beitrazen, als das geschmackvolle Arrangement einer Mahlzeit zur Sättigung der Gäste, oder die äußere Eleganzeines Menschen zur Beurtheilung seines innern Werths. Aber eben so, wie dort durch die schöne Anordnung der Tafel die Eslust gereizt, und hier durch das Empfehlende im Neußern die Ausmerksamkeit auf den Mensschen überhaupt geweckt und geschärft wird, so werden wir durch eine reizende Darstellung der Wahrheit in eine günstige Stimmung gesetzt, ihr unsre Seele zu

den hinweggeraumt, die sich der schwierigen Verfolgung einer langen und strengen Gedankenkette sonst wurden entgegengesetzt haben. Es ist niemals der Inhalt, der durch die Schönheit der Form gewinnt, und niemals der Verstand, dem der Geschmack beim Erkennen hilft. Der Inhalt muß sich dem Verstand unmittelbar durch sich selbst empfehlen, indem die schöne Form zu der Einbildungskraft spricht, und ihr mit einem Scheine von Freiheit schmeichelt.

Aber selbst diese unschuldige Nachgiebigkeit gegen die Sinne, die man sich bloß in der Form erlaubt, ohne dadurch etwas an dem Inhalt zu verändern, ist großen Einschränkungen unterworfen, und kann völlig zweckwidrig senn, je nachdem die Art der Erskenntniß und der Grad der Ueberzeugung ist, die man bei Mittheilung seiner Gedanken beabsichtet.

Es gibt eine wissenschaftliche Erkenntniß, welche auf deutlichen Begriffen und erkannten Prinzipien ruht, und eine populäre Erkenntniß, welche bloß auf mehr oder weniger entwickelte Gefühle sich gründet. Was der letztern oft sehr beforderlich ist, kann der erstern geradezu widerstreiten.

Da, wo man eine strenge Ueberzeugung aus Prinzipien zu bewirken sucht, da ist es nicht damit gethan, die Wahrheit bloß dem Inhalt nach vorzutragen, sondern auch die Probe der Wahrheit muß in der Form des Vortrags zugleich mit enthalten senn. Dies kann aber nichts Anders heißen, als, nicht bloß der Inhalt, sondern auch die Darlegung desselben muß

Schiller's fammel. Werte. XII. Bb.

ben Denkgesetzen gemäß fenn. Mit berfelben ftrengen Nothwendigkeit, mit welcher fich bie Begriffe im Berstand an einander schließen, muffen fie fich auch im Bortrag zusammenfugen, und bie Stetigkeit in ber Darftellung muß ber Stetigkeit in ber Idee entsprechen. Mun streitet aber jede Freiheit, bie ber Imagination bei Erkenntniffen eingeraumt wird, mit ber ftrengen Nothwendigfeit, nach welcher ber Berftand Urtheile mit Urtheilen und Schluffe mit Schluffen gusammens Die Einbildungefraft ftrebt, ihrer Natur gemaß, immer nach Anschauungen, b. h. nach ganzen und durchgangig bestimmten Borstellungen, und ift ohne Unterlaß bemuht, bas Allgemeine in einem eingelnen Fall barzustellen, es in Raum und Zeit gu begrengen, ben Begriff jum Individuum gu machen, dem Abstrakten einen Rorper zu geben. Sie liebt fer, ner in ihren Busammensetzungen Freiheit und erkennt dabei fein anderes Gefet als ben Zufall ber Raums und ber Zeitverknupfung; benn biese ift ber einzige Busammenhang, ber zwischen unfern Borftellungen übrig bleibt, wenn wir Alles, was Begriff ift, was fie innerlich verbindet, hinwegdenken. Gerade umge: fehrt beschäftigt fich ber Berftand nur mit Theils borftellungen ober Begriffen, und fein Beftreben geht dabin, im lebenbigen Gangen einer Unschauung Merkmale zu unterscheiden. Weil er die Dinge nach ihren innern Berhaltniffen verfnupft, die fich nur burch Absonderung entbeden laffen, fo fann ber Berftand nur infofern, als er vorher trennte, b. h. nur durch Theilvorstellungen, verbinden.

Berftand beobachtet in feinen Combinationen ftrenge Nothwendigkeit und Gefetmäßigkeit, und es ift bloß ber stetige Zusammenhang ber Begriffe, wodurch er befriedigt werden fann. Diefer Busammenhang wird aber jedesmal gestort, fo oft die Ginbilbungefraft gange Borftellungen (einzelne Falle) in biefe Rette von Abstrattionen einschaltet, und in die ftrenge Dothe wendigkeit ber Sachverknupfung ben Bufall ber Beit= verknupfung mischt. \* Es ift baber unumganglich nothig, bag ba, wo es um ftrenge Confequeng im Denken zu thun ift, die Imagination ihren willführlichen Charafter verläugne, und ihr Bestreben nach möglichster Sinnlichkeit in den Vorstellungen und moglichfter Freiheit in Berknupfung derfelben dem Beburfniß bes Berstandes unterordnen und aufopfern lerne. Deswegen muß ichon ber Bortrag barnach eingerichtet fenn, burch Ausschließung alles Individuellen und Sinnlichen jenes Bestreben ber Ginbildungefraft nies berzuschlagen, und sowohl durch Bestimmtheit im Ausbruck ihrem unruhigen Dichtungstrieb, als burch

thun ist, wird sich beswegen der Beispiele strenge zu thun ist, wird sich beswegen der Beispiele sehr ungern und sehr sparsam bedienen. Was vom Allgemeinen mit volltommener Wahrheit gilt, erleidet in jedem besondern Fall Einschränkungen; und da in jedem besondern Fall sich Umsstände sinden, die in Rücksicht auf den allgemeinen Begriff, der dadurch dargestellt werden soll, zufällig sind, so ist immer zu fürchten, daß diese zufälligen Beziehungen in jenen alls gemeinen Begriff mit hineingetragen werden, und ihm von seiner Allgemeinheit und Nothwendigkeit etwas rauben.

Gesetzmäßigkeit im Fortschritt ihrer Willführ in Comsbination Schranken zu setzen. Freilich wird sie sich nicht ohne Widerstand diesem Joch unterwerfen, aber man rechnet hier auch billig auf einige Selbstverläugsnung und auf einen ernstlichen Entschluß des Zuhörers oder Lesers, um der Sache willen die Schwierigkeiten nicht zu achten, welche von der Form unzertrennslich sind.

Bo fich aber ein folder Entichlug nicht vorauss feben lagt, und wo man fich feine Soffnung machen fann, daß das Intereffe an dem Inhalte ftart genug fenn werde, um zu biefer Unstrengung Muth zu mas chen, ba wird man freilich auf Mittheilung einer wiffenschaftlichen Erkenntnig Bergicht thun muffen, bafur aber in Unfebung bes Bortrags etwas mehr Man verläßt in diefem Kalle bie Kreibeit gewinnen. Form ber Wiffenschaft, Die zu viel Gewalt gegen bie Einbildungefraft ausubt, und nur burch die Bichtigs feit des Zweds fann annehmlich gemacht werden, und erwählt dafur bie Form der Schonheit, die, unabbangig von allem Inhalt, fich fcon burch fich felbst Beil die Sache die Form nicht in Schutz empfiehlt. nehmen will, fo muß die Form die Sache vertreten.

Der populare Unterricht verträgt sich mit dieser Freiheit. Da der Volksredner oder Volksschriftsteller (eine Benennung, unter der ich Jeden befasse, der nicht ausschließend an den Gelehrten sich wendet) zu keinem vorbereiteten Publikum spricht, und seine Leser nicht wie der andere auswählt, sondern sie nehmen muß, wir er sie sindet, so kann er auch bloß die

allgemeinen Bedingungen des Denkens, und blog die allgemeinen Untriebe gur Aufmertsamkeit, aber noch feine besondere Denffertigfeit, noch feine Befanntschaft mit bestimmten Begriffen, noch fein Intereffe an bestimmten Gegenstanden bei benfelben vorausseten. Er tann es alfo auch nicht barauf ans fommen laffen, ob die Ginbilbungefraft berer, die er unterrichten will, mit feinen Abstraftionen ben gebos rigen Ginn verfnupfen, und zu ben allgemeinen Bes griffen, auf die ber wiffenschaftliche Bortrag fich einschränkt, einen Inhalt barbieten werde. Um ficher zu geben, gibt er baber lieber bie Unschauungen und einzelnen Falle gleich mit, auf welche fich jene Begriffe beziehen, und überläßt es bem Berftand feiner Lefer, ben Begriff aus bem Stegreif baraus zu bils ben. Die Einbildungsfraft wird also bei bem popus laren Vortrag ichon weit mehr in's Spiel gemischt, aber boch immer nur reproduftiv (empfangene Bors stellungen erneuernd), nicht aber produftiv (ihre felbstbildende Kraft beweisend). Jene einzelnen Kalle ober Unschauungen find fur ben gegenwartigen 3med viel zu genau berechnet, und fur ben Gebrauch, ber bavon gemacht werden foll, viel zu bestimmt einges richtet, als bag die Einbildungsfraft es vergeffen fonnte, bag fie blog im Dienft bes Berftanbes handelt. Der Vortrag halt fich zwar etwas naber an das Leben und an die Sinnenwelt, aber er verliert sich noch nicht in derfelben. Die Darstellung ist also noch immer blog bidaftisch; benn, um schon zu fenn, fehlen ihr noch die zwei vornehmsten Gigenschaften,

Sinnlichkeit im Ausdruck und Freiheit in ber Bewegung.

Frei wird die Darftellung, wenn ber Berftand ben Zusammenhang ber Ideen zwar bestimmt, aber mit fo verstedter Gefetmäßigkeit, bag bie Ginbilbungs= fraft dabei vollig willkuhrlich zu verfahren und bloß bem Zufall der Zeitverknupfung zu folgen scheint. Sinnlich wird die Darftellung, wenn fie bas Allgemeine in bas Besondere verstedt, und ber Phantaste bas lebendige Bild (bie gange Borftellung) hingibt, wo es blog um den Begriff (die Theilvorstellung) ju thun ift. Die sinnliche Darstellung ist also, von der einen Seite betrachtet, reich, weil fie ba, wo nur eine Bestimmung verlangt wird, ein vollständiges Bild, ein Ganges von Bestimmungen, ein Indivis buum gibt; fie ift aber, von einer andern Geite betrachtet, wieder eingeschrankt und arm, weil fie nur von einem Individuum und von einem einzelnen Kall behauptet, was doch von einer ganzen Sphare zu verstehen ift. Sie verfurzt alfo ben Berstand ges rade um fo viel, als fie ber Imagination im Uebers fluß barbietet, benn je vollständiger an Inhalt eine Borftellung ift, befto kleiner ift ihr Umfang.

Das Interesse der Einbildungskraft ist, ihre Gegensstände nach Willführ zu wechseln; das Interesse des Versstandes ist, die seinigen mit strenger Nothwendigkeit zu verknüpfen. So sehr diese beiden Interessen mit einander zu streiten scheinen, so gibt es doch zwischen beiden einen Punkt der Vereinigung, und diesen auszusinden, ist das eigentliche Verdienst der schonen Schreibart.

Um ber Imagination Genuge ju thun, muß bie Rebe einen materiellen Theil ober Rorper haben, und diefen machen die Anschauungen aus, bon benen ber Berftand bie einzelnen Merkmale ober Begriffe absondert; denn fo abstraft wir auch benfen mogen, fo ift es boch immer zulett etwas Ginnliches, was unserm Denken jum Grund liegt. Rur weil bie Imas gination ungebunden und regellos von Unschauung ju Unichauung überspringen, und fich an feinen ans bern Zusammenhang, als ben ber Zeitfolge binben. Stehen alfo die Anschauungen, welche ben korperlichen Theil zu ber Rebe hergeben, in feiner Sachverknus pfung untereinander, scheinen fie vielmehr ale unabhangige Glieber und als eigene Bange fur fich felbst zu bestehen, verrathen fie die gange Unordnung einer spielenden und bloß sich selbst gehorchenden Ginbils bungefraft, fo hat die Ginkleidung afthetische Freiheit, und bas Bedurfniß ber Phantafie ift befriedigt. Gine folche Darftellung, konnte man fagen, ift ein orga= nisches Produkt, wo nicht blog bas Bange lebt, fondern auch die einzelnen Theile ihr eigenthumliches Leben haben; die bloß wiffenschaftliche Darftellung ist ein mechanisches Werk, wo bie Theile leblos fur fich felbst, bem Gangen burch ihre Bustimmung ein funftliches Leben ertheilen.

Um auf der andern Seite dem Verstande Genüge zu thun und Erkenntniß hervorzubringen, muß die Rede einen geistigen Theil, Bedeutung, haben, und diese erhält sie durch die Vegriffe, vermittelst welcher jene Anschauungen auf einander bezogen und in ein Ganzes verbunden werden. Findet nun zwisschen diesen Begriffen, als dem geistigen Theile der Rede, der genaueste Zusammenhang Statt, während daß sich die ihnen korrespondirenden Anschauungen, als der sinnliche Theil der Rede, bloß durch ein willskührliches Spiel der Phantasie zusammen zu sinden scheinen, so ist das Problem gelöst, und der Berstand wird durch Gesetzwäßigkeit befriedigt, indem der Phantasie durch Gesetzlosigkeit geschmeichelt wird.

Untersucht man die Zauberfraft ber Schonen Diftion, fo wird man allemal finden, baß fie in einem folchen gludlichen Berhaltniß zwischen außerer Freiheit und innerer Nothwendigkeit enthalten ift. Bu diefer Freis heit der Einbildungsfraft tragt die Individualis firung der Gegenstände, und ber figurliche oder uneigentliche Ausbruck bas Meifte bei, jene, um die Sinnlichkeit zu erhoben, diefer, um fie da, wo sie nicht ift, zu erzeugen. Indem wir die Gats tung burch ein Individuum reprasentiren, und einen allgemeinen Begriff in einem einzelnen Falle barftels len, nehmen wir ber Phantasie bie Fesseln ab, die ber Berftand ihr angelegt hatte, und geben ihr Bollmacht, fich schöpferisch zu beweisen. Immer nach Bollstandigkeit ber Bestimmungen strebend, erhalt und gebraucht fie jest bas Recht, bas ihr hingegebene Bild nach Gefallen zu erganzen, zu beleben, umzus geftalten, ihm in allen feinen Berbindungen und Bers wandlungen zu folgen. Gie barf augenblicklich ihrer untergeordneten Rolle vergeffen, und fich als eine wills führliche Gelbstherrscherin betragen, weil burch ben

strengen innern Busammenhang binlanglich bafur geforat ift, bag fie bem Bugel bes Berftanbes nie gang ents flieben fann. Der uneigentliche Ausdruck treibt diefe Freiheit noch weiter, indem er Bilber gusammengattet, die ihrem Inhalt nach gang berschieden find, aber fich gemeinschaftlich unter einem bobern Begriff verbinden. Beil fich nun bie Phantafie an ben Inhalt, ber Berftand hingegen an jenen bobern Begriff halt, fo macht die erstere eben ba einen Sprung, mo ber lettere die vollkommene Stetigkeit mabrnimmt. Die Begriffe entwickeln fich nach bem Gefet ber Rothwendigs feit, aber nach bem Gefet ber Freiheit geben fie an ber Einbildungsfraft vorüber, ber Bedante bleibt berfelbe, nur mechfelt bas Medium, bas ibn barftellt. So erschafft fich der beredte Schriftsteller aus der Unarchie felbst die herrlichste Ordnung, und errichtet auf einem immer mechfelnden Grunde, auf dem Strome ber Imagination, ber immer fortfließt, ein festes Gebaube.

Stellt man zwischen der wissenschaftlichen, der popularen und der schönen Diktion eine Bergleichung an, so zeigt sich, daß alle drei den Gedanken, um den es zu thun ist, der Materie nach, gleich getreu überliesern, und uns also alle drei zu einer Erkenntnis verhelfen, daß aber die Art und der Grad dieser Erkenntniß bei einer jeden merklich verschieden sind. Der schöne Schriftskeller stellt uns die Sache, von der er handelt, vielmehr als möglich und als wünsschenswürdig vor, als daß er uns von der Wirkslichkeit oder gar von der Nothwendigkeit derselben überzeugen könnte; denn sein Gedanke kündigt sich

bloß als eine willführliche Schöpfung der Einbildungs, fraft an, die für sich allein nie im Stand ist, die Realität ihrer Borstellungen zu verbürgen. Der populäre Schriftsteller erweckt uns den Glauben, daß es sich wirklich so verhalte, aber weiter bringt er es auch nicht; denn er macht uns die Wahrheit jenes Sazes zwar fühlbar, aber nicht absolut gewiß. Das Gefühl aber kann wohl lehren, was ist, aber niemals, was sen muß. Der philosophische Schriftsteller erphebt jenen Glauben zur Ueberzeugung, denn er erweist aus unbezweiselten Gründen, daß es sich nothwen, dig so verhalte.

Wenn man von den bisherigen Grundsätzen ausgeht, so wird es nicht schwer seyn, einer jeden von
diesen drei verschiedenen Formen der Diktion ihre schickliche Stelle anzuweisen. Im Ganzen genommen wird
sich als Regel annehmen lassen, daß da, wo es nicht
bloß an dem Resultat, sondern zugleich an den Beweisen liegt, die wissenschaftliche Schreibart, und da,
wo es überhaupt nur um das Resultat zu thun ist,
die populäre und schone Schreibart den Borzug verdienen. Wann aber der populäre Ausdruck in den
schon en übergehen darf, das entscheidet der größere
oder geringere Grad des Interesse, den man vorauszusehen und zu bewirken hat.

Der reine wissenschaftliche Ausdruck setzt uns (mehr oder weniger, je nachdem er philosophischer oder popuslärer ist) in den Besitz einer Erkenntniß; der schöne Ausdruck leiht uns dieselbe bloß zu augenblicklichem Genuß und Gebrauche. Der erste gibt uns — wenn

ich mir bie Bergleichung erlauben barf - ben Baum mit fammt ber Burgel, aber freilich muffen wir uns gebulben, bis er blubet und Fruchte tragt; ber fcone Ausbruck bricht uns blog bie Bluthen und Fruchte bavon ab; aber ber Baum, ber fie trug, wirb nicht unfer, und wenn jene verweltt und genoffen find, ift unfer Reichthum verschwunden. Go widerfinnig es nun ware, bemjenigen bie blofe Blume ober Frucht abzubrechen, ber ben Baum felbft in feinen Garten verpflangt haben will, eben fo ungereimt murbe es fenn, bem, welchen gerabe jest nur nach einer Frucht geluftet, ben Baum felbft mit feinen funftigen gruch= ten anzubieten. Die Unwendung ergibt fich von felbft, und ich bemerte blog, bag ber fcone Ausbruck eben fo wenig fur ben Lehrstuhl, als ber schulgerechte fur ben ichonen Umgang und fur bie Rednerbubne taugt.

Der Lernende sammelt für spätere Zwecke und für einen künftigen Gebrauch; daher der Lehrer dafür zu sorgen hat, ihn zum völligen Eigenthümer der Renntnisse zu machen, die er ihm beibringt. Nichts aber ist unser, als was dem Verstand übersgeben wird. Der Redner hingegen bezweckt einen schnelslen Gebrauch und hat ein gegenwärtiges Bedürsniß seines Publikums zu befriedigen. Sein Interesse ist es also, die Kenntnisse, welche er ausstreut, so schnell, als er immer kann, praktisch zu machen, und dies erreicht er am sichersten, wenn er sie dem Sinn übergibt und für die Empfindung zubereitet. Der Lehrer, der sein Publikum bloß auf Bedingungen übersnimmt und berechtigt ist, die Stimmung des Gemüths,

bie zur Aufnahme der Wahrheit erfordert wird, schon bei demselben vorauszusetzen, richtet sich bloß nach dem Objekt seines Bortrags, da im Gegentheil der Redner, der mit seinem Publikum keine Bedingung eingeben darf, und die Neigung erst zu seinem Borztheil gewinnen muß, sich zugleich nach den Subjekten zu richten hat, an die er sich wendet. Jener, dessen Publikum schon da war und wiederkommt, braucht bloß Bruchstücke zu liesern, die mit vorhergegangenen Worträgen erst ein Ganzes ausmachen; dieser, dessen Publikum ohne Aufhören wechselt, unvorbereitet kommt und vielleicht nie zurückehrt, muß sein Geschäft bei jedem Bortrag vollenden; jede seiner Aussührungen muß ein Ganzes für sich seyn, und ihren vollständisgen Ausschluß entbalten.

Daher ist es kein Bunder, wenn ein noch so grundlicher dogmatischer Vortrag in der Conversation und
auf der Kanzel kein Gluck macht, und ein noch so
geistwoller, schöner Vortrag auf dem Lehrstuhl keine
Früchte trägt, wenn die schöne Welt Schriften ungelesen läßt, die in der gelehrten Epoche machen, und
der Gelehrte Werke ignorirt, die eine Schule der
Weltleute sind und von allen Liebhabern des Schonen mit Begierde verschlungen werden. Jedes kann
in dem Kreis, für den es bestimmt ist, Bewunderung
verdienen, ja an innerm Gehalt können beide vollkommen gleich senn; aber es hieße etwas Unmögliches
verlangen, wenn ein Werk, das den Denker anstrengt,
zugleich dem bloßen Schöngeist zum leichten Spiele
dienen sollte.

Aus biefem Grunde balte ich es fur fchablich, wenn fur ben Unterricht ber Jugend Schriften gewählt mers ben, worin wiffenschaftliche Daterien in Schone Form eingekleidet find. Ich rebe bier gang und gar nicht bon folden Schriften, mo der Inbalt ber form auf: geopfert worden ift, fondern von wirklich vortrefflichen Schriften, Die Die icharffte Sachprobe aushalten, aber diese Probe in ihrer Form nicht enthalten. ift mabr, man erreicht mit folden Schriften ben 3med, gelesen zu werden, aber immer auf Untoften des wichs tigern 3medes, marum man gelesen werden will. Der Berftand wird bei diefer Lekture immer nur in feiner Bufammenstimmung mit der Ginbildungefraft geubt, und lernt alfo nie die Form von dem Stoffe Scheiden und als ein reines Bermogen bandeln. Und boch ift fcon die bloge Uebung bes Berftanbes ein haupts moment bei bem Jugendunterricht, und an bem Denten felbst liegt in ben meiften Fallen mehr als an bem Bedanken. Wenn man haben will, daß ein Geschaft gut besorgt werbe, so mag man fich ja huten, es als ein Spiel anzukundigen. Bielmehr muß ber Geift fcon durch die Form ber Behandlung in Spannung gefett und mit einer gewiffen Gewalt von ber Paffivitat zur Thatigkeit fortgestoßen werben. Der Lehrer foll feinem Schuler bie ftrenge Gefetmäßigfeit der Methode feineswegs verbergen, fondern ihn vielmehr darauf aufmerksam und wo moglich barnach begierig machen. Der Studierende foll lernen, einen 3med verfolgen und um bes 3med's willen auch ein beschwerliches Mittel fich gefallen laffen. Frube fcon foll er

nach der edleren Lust streben, welche der Preis der Anstrengung ist. Bei dem wissenschaftlichen Vortrag werden die Sinne ganz und gar abgewiesen, bei dem Schönen werden sie in's Interesse gezogen. Was wird die Folge davon senn? Man verschlingt eine solche Schrift, eine solche Unterhaltung mit Antheil, aber wird man um die Resultate befragt, so ist man kaum im Stande, davon Rechenschaft zu geben. Und sehr natürlich! denn die Begriffe dringen zu ganzen Massen in die Seele, und der Verstand erkennt nur, wo er unterscheidet; das Gemuth verhielt sich während der Lekture vielmehr leidend als thätig, und der Geist besitzt nichts, als was er thut.

Dies gilt übrigens bloß von bem Schonen gemeis ner Urt und von der gemeinen Urt bas Schone ju empfinden. Das mahrhaft Schone grundet fich auf die ftrengfte Bestimmtheit, auf die genaueste Absonberung, auf bie bochfte innere Rothwendigfeit; nur muß biefe Bestimmtheit fich eber finden laffen als gewaltsam bervordrangen. Die bochfte Gefegmäßigkeit muß ba fenn, aber fie muß ale Ratur erfcheinen. Ein folches Produkt wird dem Berftand vollkommen Benuge thun, fobalb es flubirt wird, aber eben weil es wahrhaft schon ift, so bringt es feine Gefetymäßig= feit nicht auf, fo wendet es fich nicht an den Berfand insbesondere, sondern spricht als reine Einheit zu bem harmonirenden Gangen des Menschen, als Natur gur Natur. Gin gemeiner Beurtheiler fine bet es vielleicht leer, burftig, viel zu wenig bestimmt; gerade basjenige, worin ber Triumph der Darftellung

besteht, die vollkommene Aufldsung ber Theile in einem reinen Gangen, beleidigt ibn, weil er nur gu unter-Scheiden verfteht und nur fur bas Ginzelne Sinn bat. 3war foll bei philosophischen Darstellungen der Berstand, als Unterscheidungsvermogen, befriedigt wers ben, es follen einzelne Resultate fur ihn durchaus hervorgeben: bies ift ber 3med, ber auf feine Beife bintangefett werden barf. Wenn aber ber Schrifts fteller durch die ftrengfte innere Bestimmtheit bafur geforgt bat, bag ber Berftand biefe Refultate nothe wendig finden muß, fobald er fich nur barauf ein= lagt, aber bamit allein nicht zufrieben und genothigt burch feine Ratur (bie immer als harmonische Gin= beit wirkt, und, wo fie durch bas Geschäft ber Ubstraktion diese Ginheit verloren, folche ichnell wieder herstellt), wenn er bas Getrennte wieder verbindet und burch die vereinigte Aufforderung ber finnlichen und geistigen Rrafte immer ben gangen Menschen in Unspruch nimmt, fo hat er mabrhaftig nicht um fo viel schlechter geschrieben, als er bem Sochsten naber gefommen ift. Der gemeine Beurtheiler freilich, ber ohne Sinn fur jene harmonie immer nur auf bas Einzelne bringt, ber in ber Petersfirche felbft nur bie Pfeiler suchen murde, welche biefes funftliche Firmas ment unterftagen, biefer wird es ibm wenig Dank wiffen, bag er ibm eine doppelte Dabe machte; benn ein folder muß ihn freilich erft uberfeten, wenn er ihn verstehen will, fo wie ber bloge nachte Berstand, entblogt von allem Darstellungsvermogen, bas Schone und harmonische in ber Matur wie in ber

Runft erft in feine Sprache umsetzen und auseinander legen, furg, fo wie ber Schuler, um zu lefen, erft buchstabiren muß. Aber von ber Beschranktheit und Bedürftigkeit seiner Leser empfängt der barftellende Schriftsteller niemals bas Gefet. Dem Ibeal, bas er in fich felbft tragt, gebt er entgegen, unbefummert, mer ibm etwa folgt und, mer jurudbleibt. Es werben viele gurudbleiben : benn fo felten es fcon ift, auch nur bentende Lefer zu finden, fo ift es boch noch uns endlich feltener, folche anzutreffen, welche barftellenb benten tonnen. Ein folder Schriftsteller wird es also ber Natur ber Sache nach sowohl mit benjenigen perderben. welche nur anschauen und nur empfinden benn er legt ihnen die faure Arbeit bes Denkens auf als mit benjenigen, welche nur benten, benn er fors bert von ihnen, was fur fie schlechthin unmöglich ift, lebendig zu bilben. Weil aber beide nur fehr unvolls fommene Reprafentanten gemeiner und achter Menfche beit find, welche burchaus harmonie jener beiben Geschäfte forbert, fo bedeutet ihr Widerspruch nichts; vielmehr bestätigen ihm ihre Urtheile, daß er erreichte, was er suchte. Der abstrafte Denfer findet seinen Inhalt gedacht, und ber anschauende Lefer feine Schreibs art lebendig; beibe billigen alfo, mas fie faffen, und vermiffen nur, mas ihr Bermogen überfteigt.

Ein solcher Schriftsteller ist aber aus eben diesem Grunde ganz und gar nicht dazu gemacht, einen Unwissenden mit dem Gegenstand, den er behandelt, bekannt zu machen, oder, im eigentlichsten Sinne des Worts, zu lehren. Dazu ist er glücklicher Weise auch nicht nothig, weil es fur ben Unterricht ber Schuler nie an Gubjekten fehlen wird. Der Lehrer in ftrengster Bedeutung niuß fich nach ber Bedurftig= feit richten; er geht von ber Boraussetzung bes Un= vermbgens aus; ba bingegen jener von feinem Lefer ober Bubbrer ichon eine gewiffe Integritat und Ausbildung fordert. Dafur ichrankt fich aber feine Birfung auch nicht darauf ein, blog tobte Begriffe mitzutheilen; er ergreift mit lebendiger Energie bas Lebendige und bemachtigt fich bes gangen Menschen, feines Berftandes, feines Gefühle, feines Willens zugleich.

Wenn es fur die Grundlichkeit der Erkenntnif nachtheilig befunden murde, bei dem eigentlichen Lernen den Forderungen des Geschmads Raum ju geben, fo wird badurch feineswege behauptet, bag bie Bilbung biefes Bermogens bei dem Studirenden ju fruh= zeitig fen. Gang im Gegentheil foll man ihn aufmuntern und veranlaffen, Renntniffe, die er fich auf dem Wege ber Schule zu eigen machte, auf bem Wege ber lebendigen Darftellung mitzutheilen. bald bas Erstere nur beobachtet worden ift, fann bas 3weite feine anderen als nutliche Folgen haben. Gewiß muß man einer Wahrheit fcon im hohen Grade machtig fenn, um ohne Gefahr die Form verlaffen zu konnen, in ber fie gefunden murbe; man muß einen großen Berftand befigen, um felbft in bem freien Spiele ber Imagination sein Objekt nicht ju verlieren. Wer mir feine Renntniffe in fculges rechter Form überliefert, ber überzeugt mich zwar, 12

daß er sie richtig faßte und zu behaupten weiß; wer aber zugleich im Stande ist, sie in einer schönen Form mitzutheilen, der beweist nicht nur, daß er dazu gemacht ist, sie zu erweitern, er beweist auch, daß er sie in seine Natur aufgenommen und in seinen Handlungen darzustellen fähig ist. Es gibt für die Resultate des Denkens keinen andern Weg zu dem Willen und in das Leben, als durch die selbstthätige Bildungskraft. Nichts, als was in uns selbst schon lebendige That ist, kann es außer uns werz den, und es ist mit Schöpfungen des Geistes wie mit organischen Bildungen; nur aus der Bluthe geht die Frucht vor.

Wenn man überlegt, wie viele Bahrheiten als innere Unschauungen langst schon lebendig wirkten, ehe die Philosophie sie bemonstrirte, und wie fraftlos dftere die demonstrirteften Bahrheiten fur das Gefühl und ben Willen bleiben, fo erkennt man, wie wichtig es fur bas praktische Leben ift, biefen Wint ber Natur zu befolgen, und die Erkenntniffe ber Wiffenschaft wieder in lebendige Unschauung umzuwandeln. auf diese Art ift man im Stande, an ben Schaten ber Beisheit auch diejenigen Untheil nehmen zu laffen, benen schon ihre Natur unterfagte, ben unnaturlichen Beg ber Wiffenschaft zu wandeln. Die Schonheit leiftet bier in Rudficht auf die Erkenntniß eben bas, was fie im Moralischen in Rucksicht auf die Sandlungeweise leistet; fie vereinigt die Menschen in ben Resultaten und in ber Materie, die fich in ber Form und in den Grunden niemals vereinigt haben wurden.

Das andere Geschlecht fann und barf feiner Ratur und feiner ichonen Bestimmung nach mit bem manns lichen nie die Biffenschaft, aber burch bas Debium ber Darftellung kann es mit bemfelben bie Bahrheit theilen. Der Mann lagt es fich noch wohl gefallen, baß sein Geschmack beleidigt wird, wenn nur der innere Gehalt ben Berftand entschädigt. Gewohnlich ist es ihm nur besto lieber, je barter bie Bestimmtheit hervortritt, und je reiner sich bas innere Befen von der Erscheinung absondert. Aber bas Beib vergibt bem reichsten Inhalt bie vernachläßigte Form nicht, und ber gange innere Bau feines Befens gibt ihm ein Recht zu diefer ftrengen Forderung. Diefes Geschlecht, bas, wenn es auch nicht burch Schonheit herrschte, schon allein begwegen bas schone Geschlecht beißen mußte, weil es burch Schonheit beherrscht wird, zieht Alles, was ibm vorkommt, vor bem Richterstuhl der Empfindung, und was nicht zu dieser spricht ober fie gar beleidigt, ift fur baffelbe verloren. Freilich kann ihm in biefem Canal nur die Materie der Bahrheit, aber nicht die Bahrheit felbst übers liefert werden, die von ihrem Beweis ungertrennlich Aber gludlicher Weise braucht es auch nur die Materie der Bahrheit, um feine bochfte Bollfommenbeit zu erreichen, und bie bisher erschienenen Mus: nahmen konnen ben Bunfch nicht erregen, bag fie gur Regel werden mochten.

Das Geschäft also, welches die Natur dem ans dern Geschlecht nicht bloß nachließ, sondern verbot, muß der Mann doppelt auf sich nehmen, wenn er

anders bem Weibe in biesem wichtigen Punkt bes Dasenns auf gleicher Stufe begegnen will. Er wird alfo fo viel, als er nur immer fann, aus bem Reich der Abstraktion, wo er regiert, in bas Reich ber Einbildungefraft und Empfindung hinuber zu ziehen suchen, wo das Weib sogleich Mufter und Richterin ift. Er wird, ba er in bem weiblichen Beifte feine bauerhaften Pflanzungen anlegen fann, fo viele Blus then und Fruchte, als immer moglich ift, auf feinem eigenen Felbe zu erzielen suchen, um ben schnell berwelkenden Borrath auf bem andern besto ofter erneuern und ba, wo feine naturliche Ernte reift, eine funft, liche unterhalten zu konnen. Der Geschmack verbeffert - ober berbirgt - ben naturlichen Geiftesunterschied beider Gefchlechter, er nahrt und schmudt ben weiblichen Geift mit ben Produkten bes mannlichen, und läßt das reizende Geschlecht empfinden, wo es nicht gedacht, und genießen, wo es nicht gearbeitet bat.

Dem Geschmack ist also unter den Einschränkungen, deren ich bisher erwähnte, bei Mittheilung der Erkenntniß zwar die Form anvertraut, aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er sich nicht an dem Inhalt vergreife. Er soll nie vergessen, daß er einen fremden Auftrag ausrichtet und nicht seine eigesnen Geschäfte führt. Sein ganzer Antheil soll darauf eingeschränkt senn, das Gemüth in eine der Erkenntniß günstige Stimmung zu versetzen; aber in Allem dem, was die Sache betrifft, soll er sich durchaus keine Autorität anmaßen.

Wenn er das Lettere thut - wenn er fein Gefet, welches fein anderes ift, als ber Ginbildungefraft gefällig ju fenn und in ber Betrachtung zu vergnugen, jum oberften erhebt - wenn er biefes Gefet nicht bloß auf die Behandlung, sondern auch auf die Sache anwendet, und nach Maggabe beffelben bie Materialien nicht bloß ordnet, sondern mahlt, so überschreitet er nicht nur, fondern veruntreut seinen Auftrag und verfalscht bas Dbjekt, bas er uns treu überliefern follte. Dach bem, mas bie Dinge finb, wird jest nicht mehr gefragt, fondern wie fie fich am besten ben Sinnen empfehlen. Die strenge Confequeng ber Gebanken, welche blog batte verborgen werden follen, wird als eine lastige Fessel weggeworfen; bie Bollfommenheit wird der Annehmlichkeit, die Bahrheit ber Theile ber Schonheit bes Gangen, bas innere Befen bem außern Gindruck aufgeopfert. Bo aber ber Inhalt fich nach ber Form richten muß, ba ift gar fein Inhalt; bie Darftellung ift leer, und anftatt fein Wiffen vermehrt zu haben, bat man blog ein unterhaltendes Spiel getrieben.

Schriftsteller, welche mehr Witz als Verstand und mehr Geschmack als Wissenschaft besitzen, machen sich dieser Betrügerei nur allzu oft schuldig, und Leser, die mehr zu empfinden als zu denken gewohnt sind, zeigen sich nur zu bereitwillig, sie zu verzeihen. Ueber, haupt ist es bedenklich, dem Geschmack seine völlige Ausbildung zu geben, ehe man den Verstand als reine Denkfraft geübt und den Kopf mit Begriffen bereichert hat. Denn da der Geschmack nur immer

auf die Behandlung und nicht auf die Sache fieht, so verliert sich da, wo er der alleinige Richter ist, aller Sachunterschied der Dinge. Man wird gleiche gültig gegen die Realität, und setzt endlich allen Werth in die Form und in die Erscheinung.

Daher der Geist der Oberstächlichkeit und Frivolität, den man sehr oft bei solchen Ständen und in solchen Cirkeln herrschen sieht, die sich sonst nicht mit Unrecht der höchsten Berseinerung rühmen. Einen jungen Menschen in diese Cirkel der Grazien einzuführen, ehe die Musen ihn als mündig entlassen haben, muß ihm nothwendig verderblich werden, und es kann gar nicht fehlen, daß eben das, was dem reisen Jüngling die äußere Bollendung gibt, den unreisen zum Geden macht. \* Stoff ohne Form ist

<sup>\*</sup> herr Garve hat in seiner einsichtsvollen Bergleichung bargerlicher und abeliger Sitten im 1. Theil seiner Bersuche zc. (einer Schrift, von der ich voranssepen barf, daß sie in Jedermanns handen senn werde) unter ben Pras rogativen bes abeligen Junglings auch bie fruhzeitige Com: petenz besselben zu bem Umgange mit ber großen Welt angeführt, von welchem der bürgerliche schon durch seine Geburt ausgeschlossen ift. Db aber dieses Vorrecht, welches in Absicht auf die außere und afthetische Bilbung unstreitig als ein Bortheil zu betrachten ift, auch in Absicht auf die innere Bilbung bes abeligen Jünglings, und also auf bas Gange seiner Erziehung, noch ein Gewinn heißen tonne, barüber hat uns herr Garve feine Meinung nicht gefagt, und ich zweifle, ob er eine folche Behauptung murbe recht= fertigen konnen. So viel auch auf biesem Wege an Form zu gewinnen ift, so viel muß baburch an Materie verfaumt werden, und wenn man überlegt, wie viel leichter fich Form

freilich nur ein halber Besitz, denn die herrlichsten Kenntnisse liegen in einem Kopf, der ihnen keine Gesstalt zu geben weiß, wie todte Schätze vergraben. Form ohne Stoff hingegen ist gar nur der Schatten eines Besitzes, und alle Kunstfertigkeit im Ausdruck kann demjenigen nichts helsen, der nichts auszus drücken hat.

Wenn also die schone Kultur nicht auf diesen Abweg sühren soll, so muß der Geschmack nur die äußere
Gestalt, Vernunft und Erfahrung aber das innere Wesen bestimmen. Wird der Eindruck auf den Sinn
zum höchsten Richter gemacht, und die Dinge bloß
auf die Empfindung bezogen, so tritt der Mensch
niemals aus der Dienstbarkeit der Materie, so wird
es niemals Licht in seinem Geiste, kurz, so verliert
er eben so viel an Freiheit der Vernunft, als er der
Einbildungskraft zu viel verstattet.

Das Schone thut seine Wirkung schon bei ber bloßen Betrachtung, das Wahre will Studium. Wer also bloß seinen Schonheitssinn übte, der begnügt sich auch da, wo schlechterdings Studium nothig ist, mit der superficiellen Betrachtung, und will auch da bloß

zu einem Inhalt, als Inhalt zu einer Form findet, so dürste der Bürger den Sdelmann um dieses Prärogativ nicht sehr beneiden. Wenn es freilich auch fernerhin bei der Einzrichtung bleiben soll, daß der Bürgerliche arbeitet, und der Abelige repräsentirt, so kann man kein passenderes Mittel dazu wählen, als gerade diesen Unterschied in der Erziehung; aber ich zweisle, ob der Abelige sich eine solche Theilung immer gefallen lassen wird.

verständig spielen, wo Anstrengung und Ernst erfor, dert wird. Durch die bloße Betrachtung wird aber nie etwas gewonnen. Wer etwas Großes leisten will, muß tief eindringen, scharf unterscheiden, vielseitig verbinden und standhaft beharren. Selbst der Kunstsler und Dichter, obgleich beide nur für das Wohlges fallen bei der Betrachtung arbeiten, können nur durch ein anstrengendes und nichts weniger als reizendes Studium dahin gelangen, daß ihre Werke uns spieslend ergötzen.

Dieses scheint mir auch ber untrugliche Probirs ftein zu fenn, woran man ben blogen Dilettanten von bem wahrhaften Runstgenie unterscheiden fann. Der verfahrerische Reiz bes Großen und Schonen, bas Feuer, womit es die jugendliche Imagination entzündet, und ber Unschein von Leichtigkeit, womit es die Sinne taufcht, haben ichon manchen Unerfahrs nen beredet, Palette oder Leper zu ergreifen, und auszugießen in Gestalten oder Ionen, mas in ihm In seinem Ropf arbeiten dunkle lebendig wurde. Ideen wie eine werdende Welt, die ihn glauben mas chen, daß er begeiftert fen. Er nimmt das Dunkle fur bas Tiefe, bas Wilbe fur bas Rraftige, bas Unbestimmte fur bas Unendliche, bas Sinnlose fur bas Uebersinnliche — und wie gefällt er sich nicht in seiner Geburt! Aber bes Renners Urtheil will biefes Zeugs niß ber warmen Gelbstliebe nicht bestätigen. ungefälliger Kritik zerftort er bas Gaufelwerk ber schwarmenden Bildungefraft, und leuchtet ihm in den tiefen Schacht der Wiffenschaft und Erfahrung

binunter, mo, jedem Ungeweihten verborgen, der Quell aller mahren Schonheit entspringt. Schlummert nun achte Geniusfraft in bem fragenden Jungling, fo wird zwar Unfange feine Bescheibenheit ftuten, aber der Muth bes mahren Talents wird ihn bald zu Berfuchen ermuntern. Er ftubirt, wenn die Ratur ibn jum plaftischen Runftler ausstattete, ben menschlichen Bau unter bem Meffer bes Unatomiters, fteigt in bie unterfte Tiefe, um auf ber Dberflache mabr gu fenn, und fragt bei ber gangen Gattung herum, um dem Individuum fein Recht zu erweisen. Er behorcht, wenn er jum Dichter geboren ift, bie Menschheit in feiner eigenen Bruft, um ihr unendlich wechselndes Spiel auf ber weiten Buhne ber Welt gu verstehen, unterwirft die uppige Phantasie ber Disciplin des Geschmacks, und lagt ben nuchternen Bers ftand die Ufer ausmeffen, zwischen welchen ber Strom ber Begeisterung braufen foll. Ihm ist es wohlbes fannt, daß nur aus dem unscheinbar Rleinen bas Große ermachft, und Sandforn fur Sandforn tragt er das Bundergebaude gufammen, bas uns in einem einzigen Eindruck jest schwindelnd faßt. Hat ibn bingegen die Natur bloß jum Dilettanten gestempelt, fo erfaltet die Schwierigkeit feinen fraftlofen Gifer, und er verläßt entweder, wenn er bescheiben ift, eine Bahn, die ihm Gelbstbetrug anwies, ober, wenn er es nicht ift, verkleinert er bas große Ibeal nach bem fleinen Durchmeffer seiner Fahigkeit, weil er nicht im Stande ift, feine Fabigfeit nach dem großen Magftab bes Ibeals zu erweitern. Das achte Runftgenie ift

hendsten Gefühl für das Ganze, Kälte und ausdauernde Geduld für das Einzelne behält, und, um der Bollskommenheit keinen Abbruch zu thun, lieber den Genuß der Bollendung aufopfert. Dem bloßen Liebhaber verleidet die Mühseligkeit des Mittels den Zweck, und er möchte es gern beim Hervorbringen so bequem haben als bei der Betrachtung.

Bisher ift von ben Nachtheilen gerebet worben, welche aus einer übertriebenen Empfindlichkeit fur bas Schone ber Form und aus zu weit ausgebehnten afthetischen Korberungen fur bas Denken und fur bie Von weit größerer Bedeutung Einsicht erwachsen. aber find eben biefe Unmagungen bes Gefchmades, wenn fie ben Billen zu ihrem Gegenstand haben; benn es ist boch etwas ganz Anderes, ob uns ber übertriebene Sang fur bas Schone an Erweiterung unseres Wiffens verbindet, oder ob er ben Charafter verdirbt und une Pflichten verleten macht. Belletris stische Willführlichkeit im Denken ift freilich etwas febr Uebles und muß ben Berftand verfinftern; aber eben diese Willführlichkeit, auf Maximen des Willens angewandt, ift etwas Bofes und muß unausbleibs lich bas Herz verderben. Und zu diesem gefahrvollen Extrem neigt die asthetische Verfeinerung ben Mens schen, sobald er sich bem Schonheitsgefühle ausschließend anvertraut und ben Geschmack zum unumschränkten Gesetzgeber seines Willens macht.

Die moralische Bestimmung des Menschen fordert vollige Unabhängigkeit des Willens von allem Einfluß

stanlicher Antriebe, und der Geschmack, wie wir wissen, arbeitet ohne Unterlaß daran, das Band zwisschen der Vernunft und den Sinnen immer inniger zu machen. Nun bewirkt er dadurch zwar, daß die Begierden sich veredeln und mit den Forderungen der Vernunft übereinstimmender werden; aber selbst daraus kann für die Moralität zuletzt große Gefahr entstehen.

Dafur namlich, baß bei bem afthetisch verfeiners ten Menschen die Ginbildungefraft auch in ihrem freien Spiele fich nach Gefeten richtet, und bag ber Sinn fich gefallen lagt, nicht ohne Beiftims mung ber Bernunft zu genießen, wird von ber Bernunft gar leicht ber Gegendienst verlangt, in bem Ernft ihrer Gefetgebung fich nach bem Intereffe ber Einbildungefraft zu richten, und nicht ohne Beistimmung ber sinnlichen Triebe bem Willen zu gebieten. Die fittliche Berbindlichkeit bes Willens, die doch gang ohne alle Bedingung gilt, wird unvermerkt als ein Contrakt angesehen, ber ben einen Theil nur fo lange bindet, als ber andere ibn Die zufällige Busammenstimmung ber erfüllt. Pflicht mit der Neigung wird endlich als nothwens bige Bedingung festgesetzt und so die Sittlichkeit in ibren Quellen vergiftet.

Wie der Charakter nach und nach in diese Vers derbniß gerathe, läßt sich auf folgende Art begreifs lich machen.

So lange ber Mensch noch ein Wilder ift, seine Triebe bloß auf materielle Gegenstände geben, und ein Egoism von der grobern Art seine Handlungen leitet, kann die Sinnlichkeit nur durch ihre blinde Stärke der Moralität gefährlich seyn und sich den Borschriften der Vernunft bloß als eine Macht widerssetzen. Die Stimme der Gerechtigkeit, der Mäßigung, der Menschlichkeit wird von der lauter sprechenden Begierde überschrien. Er ist fürchterlich in seiner Rache, weil er die Beleidigung fürchterlich empfindet. Er raubt und mordet, weil seine Gelüste dem schwaschen Zügel der Vernunft noch zu mächtig sind. Er ist ein wüthendes Thier gegen Andere, weil ihn selbst der Naturtrieb noch thierisch beherrscht.

Bertauscht er aber diesen wilden Naturstand mit dem Zustande der Verseinerung, veredelt der Geschmack seine Triebe, weist er denselben würdigere Objekte in der moralischen Welt an, mäßigt er ihre rohen Ausbrüche durch die Regel der Schönheit, so kann es gesschehen, daß eben diese Triebe, die vorher nur durch ihre blinde Gewalt furchtbar waren, durch einen Anschein von Würde und durch eine angemaßte Autorität der Sittlichkeit des Charakters noch weit gefährlicher werden und unter der Maske von Unschuld, Adel und Reinigkeit eine weit schlimmere Tyrannei gegen den Wilden ausüben.

Der Mensch von Geschmack entzieht sich freiwillig dem großen Joche des Instinkts. Er unterwirft seis nen Trieb nach Vergnügen der Vernunft, und verssteht sich dazu, die Objekte seiner Begierden sich von dem denkenden Geiste bestimmen zu lassen. Je ofter nun der Fall sich erneuert, daß das moralische und

ästherische Urtheil, das Sittengefühl und das Schonheitsgefühl, in demselben Objekt zusammentreffen
und in demselben Ausspruche sich begegnen, desto mehr
wird die Vernunft geneigt, einen so sehr vergeistigten Trieb für einen der ihrigen zu halten und
ihm zuletzt das Steuer des Willens mit uneingeschränkter Vollmacht zu übergeben.

So lange noch Möglichkeit vorhanden ist, daß Neigung und Pslicht in demselben Objekt des Begehtens zusammentreffen, so kann diese Repräsentastion des Sittengefühls durch das Schönheitsgefühl keinen positiven Schaden anrichten, obgleich, streng genommen, für die Moralität der einzelnen Handlungen dadurch nichts gewonnen wird. Aber der Fall verändert sich gar sehr, wenn Empfindung und Verznunft ein verschiedenes Interesse haben — wenn die Pflicht ein Betragen gebietet, das den Seschmack emport, oder wenn sich dieser zu einem Objekt hinzgezogen sieht, das die Vernunft als moralische Richterin zu verwersen gezwungen ist.

Jett nämlich tritt auf einmal die Nothwendigkeit ein, die Ansprüche des moralischen und ästhetischen Sinnes, die ein so langes Einverständniß beinahe unentwirrbar vermengte, auseinander zu setzen, ihre gegenseitigen Besugnisse zu bestimmen, und den wahren Gewalthaber im Gemüth zu erfahren. Aber eine so ununterbrochene Repräsentation hat ihn in Bergessschheit gebracht, und die lange Observanz, den Einzgebungen des Geschmacks unmittelbar zu gehorchen und sich dabei wohl zu besinden, mußte diesem

unvermerkt den Schein eines Rechts erwerben. Bei der Untadelhaftigkeit, womit der Geschmack seine Aufsicht über den Willen verwaltete, konnte es nicht sehlen, daß man seinen Ansprüchen nicht eine gewisse Achtung zugestand, und diese Achtung ist es eben, was die Neigung jetzt mit verfänglicher Dialektik gegen die Gewissenspflicht geltend macht.

Achtung ist ein Gefühl, welches nur für das Gesetz und was demselben entspricht, kann empfunden werden. Was Achtung fordern kann, macht auf unbestingte Huldigung Anspruch. Die veredelte Neigung, welche sich Achtung zu erschleichen gewußt hat, will also der Vernunft nicht mehr untergeordnet, sie will ihr beigeordnet senn. Sie will für keinen treubrüchigen Unterthan gelten, der sich gegen seinen Oberherrn auslehnt; sie will als eine Majestät angessehen senn und mit der Vernunft als sittliche Gesetzgeberin, wie Gleich mit Gleichem, handeln. Die Wagsschalen stehen also, wie sie vorgibt, dem Recht nach gleich, und wie sehr ist da nicht zu fürchten, daß das Interesse den Ausschlag geben werde.

Unter allen Neigungen, die von dem Schönheits, gefühl abstammen und das Eigenthum seiner Seelen sind, empsiehlt keine sich dem moralischen Gefühle so sehr, als der veredelte Affekt der Liebe, und keine ist fruchtbarer an Gesinnungen, die der wahren Würde des Menschen entsprechen. Zu welchen Höhen trägt sie nicht die menschliche Natur, und was für gottsliche Funken weiß sie nicht oft auch aus gemeinen Seelen zu schlagen! Von ihrem heiligen Feuer wird

Grundsätze selbst die Reuschheit des Gemuths kaum bewahren, als die Liebe des Herzens Adel bewacht. Oft, wo jene noch kampsten, hat die Liebe schon für sie gesiegt und durch ihre allmächtige Thatkraft Entschlüsse beschleunigt, welche die bloße Pflicht der schwaschen Menschheit umsonst würde abgefordert haben. Wer sollte wohl einem Uffekt mißtrauen, der das Vortreffliche in der menschlichen Natur so kräftig in Schutz nimmt und den Erbseind aller Moralität, den Egoism, so siegreich bestreitet?

Aber man wage es ja nicht mit biefem Fuhrer, wenn man nicht ichon burch einen beffern gefichert ift. Der Kall soll eintreten, baß ber geliebte Gegenstand unglucklich ift, bag er um unfertwillen unglucklich ift, daß es von uns abhängt, ihn durch Aufopferung einiger moralischen Bebenklichkeiten glucklich zu machen. "Sollen wir ihn leiben laffen, um ein reines Gemiffen zu behalten ? Erlaubt biefes ber uneigennutige, großmuthige, seinem Gegenstand gang babingegebene, über feinen Gegenstand gang fich felbst vergeffende Affekt? Es ift mahr, es lauft wider unfer Gewiffen, von bem unmoralischen Mittel Gebrauch zu machen, wodurch ibm geholfen werden fann - aber heißt das lieben, wenn man bei bem Schmerz bes Geliebten noch an fich felbst benkt? Wir find boch also mehr fur uns besorgt als fur ben Gegenstand unserer Liebe, weil wir lieber diesen unglucklich seben, als es durch die Borwurfe unferes Gewiffens felbst senn wollen ?" Go fophistisch weiß biefer Affekt bie moralische Stimme

- 111 VA

in uns, wenn fie feinem Intereffe entgegenfteht, als eine Unregung ber Gelbftliebe verachtlich gu machen, und unfere fittliche Burde als ein Beftandftud unferer Gludfeligfeit vorzustellen, welche ju veräußern in unserer Willfuhr fteht. Ift unser Charafter nicht durch gute Grundfage fest vermahrt, fo werden wir schandlich handeln bei allem Schwung einer eraltirten Ginbildungsfraft, und uber unfere Gelbstliebe einen glorreichen Sieg zu erfechten glaus ben, indem wir, gerade umgekehrt, ihr verachtliches In bem bekannten frangofischen Roman, Opfer find. Liaisons dangereuses, findet man ein fehr treffendes Beispiel dieses Betruges, den die Liebe einer sonft reinen und ichonen Geele spielt. Die Prafidentin von Tourvel ift aus Ueberraschung gefallen, und nun fucht fie ihr gequaltes Berg burch ben Gebanken zu beruhi= gen, daß sie ihre Tugend ber Großmuth geopfert habe.

Die sogenannten vollkommenen Pflichten sind es vorzüglich, die das Schönheitsgefühl in Schutz nimmt, und nicht selten gegen die unvollkommenen behauptet. Da sie der Willführ des Subjekts weit mehr anheim stellen und zugleich einen Glanz von Verdienstlichkeit von sich werfen, so empsehlen sie sich dem Geschmack ungleich mehr als die vollkommenen, die unbedingt mit strenger Nothigung gebieten. Wie viele Menschen erlauben sich nicht, ungerecht zu seyn, um großmuthig seyn zu konnen! Wie viele gibt es nicht, die, um einem Einzelnen wohl zu thun, die Pflicht gegen das Ganze verletzen, und umgekehrt; die sich eher eine Unwahrheit als eine Indelikatesse,

eber eine Berletzung ber Denfclichfeit als ber Ehre verzeihen, die, um die Bollfommenheit ihres Beiftes ju beschleunigen, ihren Rorper zu Grunde richten, und um ihren Berftand auszuschmuden, ihren Charafter erniedrigen! Wie viele gibt es nicht, Die felbst vor einem Berbrechen nicht erschrecken, wenn ein loblicher 3med baburch zu erreichen fieht, Die ein Ibeal polis tifder Gludfeligkeit burch alle Grauel ber Unardie verfolgen, Gefete in ben Staub treten, um fur beffere Platzu machen, und fein Bebenten tragen, Die gegenwartige Generation bem Elende preiszugeben, um bas Glud ber nachftfolgenben baburch gu befestigen! Die scheinbare Uneigennutigfeit gewiffer Tugenden gibt ihnen einen Unftrich von Reinigkeit, ber fie breift genug macht, ber Pflicht in's Ungeficht zu trogen, und Manchem fpielt feine Phantafie ben feltsamen Betrug, bag er über die Moralitat noch hinaus und vernunftiger als die Bernunft fepn will.

Der Mensch von verseinertem Geschmack ist in diesem Stuck einer sittlichen Berderbniß fahig, vor welcher der rohe Natursohn, eben durch seine Rohheit, gesichert ist. Bei dem letztern ist der Abstand zwisschen dem, was der Sinn verlangt, und dem, was die Pflicht gebietet, so abstechend und so grell, und seine Begierden haben so wenig Geistiges, daß sie sich, auch wenn sie ihn noch so despotisch beherrschen, doch nie bei ihm in Ansehen seigen können. Reizt ihn also die überwiegende Sinnlichkeit zu einer unrechten Handlung, so kann er der Versuchung zwar unterliegen,

Schiller's fammel. Werke. XII. Bd.

aber er wird fich nicht verbergen, baß er fehlt, und der Bernunft fogar in demfelben Augenblick huldigen, wo er ihrer Borichrift entgegen handelt. Der verfeis nerte Zogling ber Kunft hingegen will es nicht Wort haben, daß er fallt, und um fein Gewiffen zu berus higen, belügt er es lieber. Er mochte zwar gern ber Begierde nachgeben, aber ohne baburch in feiner eigenen Achtung zu finken. Wie bewerkstelligt er nun dieses? Er sturzt die bobere Autoritat vorher um, die feiner Neigung entgegensteht, und ehe er bas Gefet übertritt, zieht er die Befugnif des Gesetzgebers in Sollte man es glauben, bag ein verkehrter 3weifel. Bille den Berftand fo verkehren fonne? Alle Burde, auf welche eine Reigung Anspruch machen fann, bat fie blog ihrer Uebereinstimmung mit ber Bernunft gu verbanten, und nun ift fie fo verblendet als breift, auch bei ihrem Wiberstreit mit ber Vernunft, sich diefer Burde anzumaßen, ja fich berfelben fogar gegen bas Unfeben ber Bernunft zu bedienen.

To gefährlich kann es für die Moralität des Charakters ausschlagen, wenn zwischen den sinnlichen und
den sittlichen Trieben, die doch nur im Ideale und nie
in der Wirklichkeit vollkommen einig senn konnen, eine
zu innige Gemeinschaft herrscht. Zwar die Sinnlichkeit wagt bei dieser Gemeinschaft nichts, da sie nichts
besitzt, was sie nicht hingeben müßte, sobald die Pflicht
spricht und die Vernunft das Opfer fordert. Für
die Vernunft aber, als sittliche Gesetzeberin, wird
besto mehr gewagt, wenn sie sich von der Neigung
schenken läßt, was sie ihr ab for dern konnte; denn

unter dem Scheine von Freiwilligkeit kann sich leicht das Gefühl der Berbindlichkeit verlieren, und ein Geschenk läßt sich verweigern, wenn der Sinnslichkeit einmal die Leistung beschwerlich fallen sollte. Ungleich sicherer ist es also für die Moralität des Charakters, wenn die Repräsentation des Sittengefühls durch das Schönheitsgefühl wenigstens momentweise aufgehoben wird, wenn die Bernunft öfters un mitztel bar gebietet, und dem Willen seinen wahren Besberrscher zeigt.

Man fagt daher gang richtig, bag bie achte Moralitat fich nur in ber Schule ber Wibermartigfeit bewähre, und eine anhaltende Gludfeligkeit leicht eine Rlippe ber Tugend werbe. Gludfelig nenne ich ben, ber, um ju genießen, nicht nothig hat, unrecht ju thun, und, um recht zu handeln, nicht nothig hat, zu entbebren. Der ununterbrochen gluckliche Mensch fieht also die Pflicht nie von Angesicht, weil seine gefehmäßigen und geordneten Reigungen bas Gebot ber Bernunft immer anticipiren, und feine Berfus chung jum Bruch bes Gefetes bas Gefet bei ihm in Erinnerung bringt. Einzig durch ben Schonheitsfinn, den Statthalter der Vernunft in der Sinnenwelt. regiert, wird er zu Grabe geben, ohne die Burbe feiner Bestimmung zu erfahren. Der Ungludliche bins gegen, wenn er zugleich ein Tugenbhafter ift, genießt ben erhabenen Borgug, mit ber gottlichen Majeftat bes Gefetes unmittelbar ju verkehren, und, ba feiner Tugend feine Reigung hilft, die Freiheit bes Damons noch als Mensch zu beweisen.

---

## Heber

## naive und sentimentalische Dichtung."

Es gibt Augenblicke in unferm Leben, wo wir ber Matur in Pflanzen, Mineralien, Thieren, Landschaften, fo wie ber menschlichen Natur in Rinbern, in ben Sitten bes Landvolks und ber Urwelt, nicht weil fie unsern Sinnen wohlthut, auch nicht weil fie uns fern Berftand ober Geschmad befriedigt (von Beiden fann oft bas Gegentheil Statt finden), fondern blog, weil jie Matur ift, eine Art von Liebe und von ruhrender Achtung widmen. Jeber feinere Menfch, bem es nicht gang und gar an Empfindung fehlt, erfahrt biefes, wenn er im Freien manbelt, wenn er auf bem Lande lebt, ober fich bei ben Denkmalern ber alten Beiten verweilt, furg, wenn er in funftli= chen Berhaltniffen und Situationen mit dem Anblick ber einfältigen Natur überrascht wird. Dieses nicht felten zum Bedurfnig erhohte Intereffe ift es, mas

<sup>\*</sup> Anmerkung bes Herausgebers. Zuerst war bieser Aufsas in die Jahrgänge 1795 und 1796 der Horen ein= gerückt worden.

vielen unserer Liebhabereien fur Blumen und Thiere, fur einfache Garten, fur Spaziergange, fur bas Land und feine Bewohner, fur manche Produtte bes fernen Alterthums u. bgl. jum Grund liegt; vorausgeset, baß weder Uffektation, noch sonft ein zufälliges Intereffe babei im Spiele fen. Diese Urt bes Interesse an ber Natur findet aber nur unter zwei Bebingungen Statt. Fur's Erfte ift es burchaus nothig, bag ber Gegenstand, ber uns baffelbe einflogt, Datur fen ober boch von uns bafur gehalten werde; zweis tens, baß er (in weitefter Bebeutung bes Borts) naiv fen, b. h. baß bie Ratur mit ber Runft im Contraste stebe, und fie beschäme. Sobald bas Lette ju bem Ersten hinzukommt, und nicht eber, wird bie Matur zum Raiben.

Natur in dieser Betrachtungsart ist uns nichts Anderes, als das freiwillige Dasenn, das Bestehen der Dinge durch sich selbst, die Existenz nach eigenen und unabanderlichen Gesetzen.

Diese Vorstellung ist schlechterdings nothig, wenn wir an dergleichen Erscheinungen Interesse nehmen sollen. Könnte man einer gemachten Blume den Schein der Natur mit der vollkommensten Täuschung geben, könnte man die Nachahmung des Naiven in den Sitten bis zur höchsten Illusion treiben, so würde die Entdeckung, daß es Nachahmung sen, das Gefühl, von dem die Rede ist, gänzlich vernichten. Daraus

<sup>\*</sup> Kant, meines Wissens ber erste, ber über biefes Phanomen eigens zu resteftiren angefangen, erinnert, bag, wenn wir

erhellet, daß diese Art des Wohlgefallens an der Nastur kein asthetisches, sondern ein moralisches ist; denn es wird durch eine Idee vermittelt, nicht unmitztelbar durch Betrachtung erzeugt; auch richtet es sich ganz und gar nicht nach der Schönheit der Formen. Was hatte auch eine unscheinbare Blume, eine Quelle, ein bemooster Stein, das Gezwitscher der Vögel, das Summen der Bienen u. s. w. für sich selbst so Gefälliges für uns? Was könnte ihm gar einen Ansspruch auf unsere Liebe geben? Es sind nicht diese Gegenstände, es ist eine durch sie dargestellte Idee, was wir in ihnen lieben. Wir lieben in ihnen das stille schaffende Leben, das ruhige Wirken aus sich selbst, das Dasenn nach eigenen Gesetzen, die innere Nothwendigkeit, die ewige Einheit mit sich selbst.

Sie sind, was wir waren; sie sind, was wir wieder werden sollen. Wir waren Natur, wie sie, und unsere Kultur soll uns, auf dem Wege der Vernunft und der Freiheit, zur Natur zurücksühren. Sie sind also zugleich Darstellung unser verlornen

von einem Menschen ben Schlag ber Nachtigall bis zur hoch: sten Täuschung nachgeahmt fänden und uns dem Eindruck desselben mit ganzer Rührung überließen, mit der Zerstörung dieser Illusion alle unsere Lust verschwinden würde. Man sehe das Kapitel vom intellektuellen Interesse am Schonen in der Kritik der ästhetischen Urtheilskraft. Wer den Verfasser nur als einen großen Denker bewundern gelernt hat, wird sich freuen, hier auf eine Spur seines Herzens zu tressen, und sich durch diese Entdeckung von dieses Mannes hohem philosophischem Beruf (welcher schlechterdings beibe Eigenschaften verbunden fordert), zu überzeugen.

Kindheit, die uns ewig das Theuerste bleibt; daher sie uns mit einer gewissen Wehmuth erfüllen. Zugleich sind sie Darstellungen unserer hochsten Bollendung im Ideale, daher sie uns in eine erhabene Rührung verssetzen.

Aber ihre Vollkommenehit ift nicht ihr Verdienft, weil fie nicht bas Wert ihrer Bahl ift. Gie gewäh= ren uns alfo die gang eigene Luft, daß fie, ohne uns zu beschämen, unsere Mufter find. Gine beständige Sottererscheinung, umgeben fie uns, aber mehr erquickend als blendend. Bas ihren Charafter aus: macht, ift gerabe bas, was bem unfrigen ju feiner Wollendung mangelt; was uns von ihnen unterscheis bet, ift gerade bas, was ihnen felbst gur Gottlichkeit fehlt. Wir find frei, und fie find nothwendig; wir wechseln, fie bleiben Gins. Aber nur, wenn Beides fich mit einander verbindet - wenn der Bille das Befet ber Rothwendigkeit frei befolgt, und bei allem Bechsel ber Phantasie die Vernunft ihre Regel behaup: tet, geht das Gottliche ober bas Ibeal hervor. Wir erblicken in ihnen alfo ewig bas, mas uns abgebt, aber wornach wir aufgefordert find, ju ringen, und bem wir uns, wenn wir es gleich niemals erreichen, boch in einem unendlichen Fortschritte zu nahern hoffen burfen. Wir erbliden in uns einen Borgug, ber ihnen fehlt, aber beffen fie entweder überhaupt nies mals, wie das Bernunftlose, ober nicht anders, als indem fie unfern Weg geben, wie die Rindheit theils haftig werden konnen. Sie verschaffen uns baber ben fußesten Genuß unfrer Menschheit als Idee, ob fie

uns gleich in Rucksicht auf jeden bestimmten Bustand unserer Menschheit nothwendig demuthigen muffen.

Da fich biefes Intereffe fur Ratur auf eine Ibee grundet, fo fann es fich nur in Gemuthern zeigen, welche für Ideen empfänglich sind, b. h. in moralis Bei weitem bie mehrsten Menschen affektiren es bloß, und die Allgemeinheit biefes fentimentalischen Gefchmads zu unfern Zeiten, welcher fich befonbers feit ber Erscheinung gewiffer Schriften, in empfinds famen Reisen, bergleichen Garten, Spaziergangen und andern Liebhabereien biefer Art außert, ift noch gang und gar fein Beweis fur die Allgemeinheit diefer Empfindungsweise. Doch wird die Natur auch auf den Gefühllosesten immer etwas von diefer Wirkung außern, weil ichon die allen Menschen gemeine Un= lage zum Sittlichen bagu binreichend ift, und wir alle ohne Unterschied, bei noch fo großer Entfernung unserer Thaten von der Ginfalt und der Wahrheit ber Natur, in ber Idee bagu hingetrieben werden. Besonders fart und am allgemeinsten außert sich diefe Empfindsamkeit fur Natur und Beranlaffung folcher Begenstände, welche in einer engen Berbindung mit uns stehen, und uns ben Rudblid auf uns felbst und die Unnatur in une naber legen, wie g. B. bei Rindern und kindlichen Wolkern. Man irrt, wenn man glaubt, baß es bloß die Borftellung der Gulflo= figkeit sen, welche macht, daß wir in gewissen Augenbliden mit fo viel Ruhrung bei Rindern verweilen. Das mag bei benjenigen vielleicht ber Fall fenn, welche

ber Schwäche gegenüber nie etwas Unberes als ihre eigene Ueberlegenheit zu empfinden pflegen. Aber bas Befuhl, von bem ich rebe (es findet nur in gang eigenen moralischen Stimmungen Statt, und ift nicht mit bemienigen zu verwechseln, welches bie frobliche Thatigfeit ber Rinder in une erregt), ift eber bemus thigend als begunstigend fur die Eigenliebe; und wenn ja ein Borzug babei in Betrachtung fommt, fo ift biefer wenigstens nicht auf unserer Seite. Richt weil wir von der Sohe unserer Rraft und Bollfommenheit auf bas Rind herabsehen, sondern weil wir aus ber Beschränktheit unsers Zustands, welche von ber Beftimmung, bie wir einmal erlangt haben, ungertrennlich ift, zu ber grenzenlofen Bestimmbarfeit in bem Rinde und zu feiner reinen Unschuld binauf= feben, gerathen wir in Rubrung, und unfer Befuhl in einem folchen Augenblick ift zu fichtbar mit einer gewiffen Wehmuth gemischt, als daß sich biese Quelle deffelben verkennen ließe. In dem Rinde ift bie Unlage und Bestimmung, in uns ift bie Erfullung bargestellt, welche immer unendlich weit hinter jener gurudbleibt. Das Rind ift uns baber eine Bergegenwartigung bes Ibeals, nicht zwar bes erfüllten, aber bes aufgegebenen, und es ift alfo teis neswegs bie Borftellung feiner Bedurftigkeit und Schrans fen, es ift gang im Gegentheil bie Borftellung feiner reinen und freien Rraft, feiner Integritat, feiner Uns enblichkeit, mas uns ruhrt. Dem Menschen von Sitts lichkeit und Empfindung wird ein Rind deswegen ein heiliger Gegenstand fenn, ein Gegenstand namlich,

der durch die Große einer Idee jede Große der Erfahs rung vernichtet; und der, was er auch in der Beurs theilung des Verstandes verlieren mag, in der Beurs theilung der Vernunft wieder in reichem Maße gewinnt.

Eben aus diesem Widerspruch zwischen bem Urs theile ber Bernunft und bes Berftanbes geht bie gang eigene Erscheinung bes gemischten Gefühls hervor, welches bas Maive ber Denfart in uns erregt. Es verbindet die findliche Einfalt mit der fin bifchen; burch bie lettere gibt es bem Berftand eine Bloge und bewirkt jenes Lacheln, wodurch wir unsere (theores tische) Ueberlegenheit zu erkennen geben. Sobald wir aber Ursache haben, zu glauben, daß die kindische Einfalt zugleich eine kindliche fen, baß folglich nicht Unverstand, nicht Unvermogen, sondern eine hohere (praftische) Starte, ein Berg voll Unschuld und Wahrheit die Quelle davon sen, welches die Sulfe ber Runft aus innrer Große verschmabte, so ist jener Triumph des Berftandes vorbei, und der Spott über die Ginfaltigkeit geht in Bewunderung ber Ginfachheit uber. Wir fuhlen uns genothigt, ben Gegenstand ju achten, über ben wir vorher gelächelt haben, und, indem wir zugleich einen Blick in uns felbst werfen, uns zu beklagen, daß wir demselben nicht abnlich find. Go entsteht die gang eigene Erscheinung eines Gefühle, in welchem frohlicher Spott, Ehrfurcht und Wehmuth zusammenfließen. \* Bum Naiven wird

<sup>\*</sup> Kant in einer Anmertung zu ber Analytik des Erhabenen (Kritik der afthetischen Urtheilskraft, S. 225 ber ersten

## erforbert, bag bie Ratur über bie Runft ben Sieg

Auflage) unterscheibet gleichfalls biefe breierlei Ingrebienzien in bem Gefühl bes Naiven, aber er gibt bavon eine andere Erflarung. "Etwas aus Beibem (bem animalischen Gefühl "bes Bergnugens und bem geiftigen Gefühl ber Achtung) "Busammengeseptes finbet fich in ber Raivetat, die ber Aus-"bruch der Menschheit ursprünglich natürlichen Aufrichtigs "feit wider die zur andern Ratur gewordene Berftellungstunft wift. Man lacht über die Ginfalt, die es noch nicht vers nsteht, sich zu verstellen, und erfreut sich boch auch über die "Einfalt ber Ratur, die jener Runft hier einen Querftrich pfvielt. Man erwarte die alltägliche Gitte ber gefünstelten nund auf ben ichonen Schein vorsichtig angelegten Meußerung, nund fiebe, es ift die unverdorbene schuldlose Ratur, bie "man anzutreffen gar nicht gewärtig und ber, fo fie bliden "ließ, zu entblogen auch nicht gemeint war. Dag ber schone, maber falsche Schein, der gewöhnlich in unserem Urtheile sehr wiel bedeutet, hier ploglich in Richts verwandelt, daß gleich= "fam ber Schalf in und felbst bloggestellt wird, bringt bie "Bewegung bes Gemuthe nach zwei entgegengesetten Rich: ntungen nacheinander hervor, die zugleich den Korper heil: nsam schüttelt. Daß aber etwas, was unendlich beffer als nalle angenommene Sitte ift, die Lauterfeit ber Denkunges "art (wenigstens die Anlage bagu), noch nicht gang in "ber menschlichen Ratur erloschen ift, mischt Ernft und "Lochschänung in dieses Spiel ber Urtheilstraft. aber nur eine turze Zeit Erscheinung ift, und bie Dede ber "Berstellungsfraft balb wieber vorgezogen wirb, so mengt "sich zugleich ein Bebauern barunter, welches eine Ruhrung "ber Zärtlichkeit ist, die sich als Spiel mit einem solchen "gutherzigen Lachen fehr wohl verbinden läßt, und auch mwirklich damit gewohnlich verbindet, zugleich auch die Ber= "legenheit beffen, ber ben Stoff bazu hergibt, barüber, baß "er noch nicht nach Menschenweise gewißigt ist, zu vergüten "pflegt." — Ich gestehe, daß die Erklarungsart mich nicht gang befriedigt, und zwar vorzüglich beswegen nicht, weil

Willen der Person, oder mit völligem Bewußtsenn derselben. In dem ersten Falle ist es das Naive der Ueberraschung, und belustigt; in dem andern ist es das Naive der Es das Naive der Gesinnung, und rührt.

sie von dem Naiven überhaupt etwas behauptet, was hoch ftens von einer Species beffelben, bem Raiven ber Ueberraschung, von welchem ich nachher reben werbe, wahr ist. Allerdings erregt es Lachen, wenn sich Jemand burch Naive: tat bloggibt, und in manchen Fallen mag biefes Lachen aus einer vorhergegangenen Erwartung, die in Richts aufgelost wird, fliegen. Aber auch bas Raive ber ebelften Art. bas Naive ber Gesinnung, erregt immer ein Lächeln, welches boch schwerlich eine in Richts aufgeloste Erwartung jum Grunde hat, sondern überhaupt nur aus dem Contrast eines gewissen Betragens mit ben einmal angenommenen und erwarteten Formen zu erklaren ift. Auch zweiste ich, ob die Bedauerniß, welche fich bei bem Naiven ber lettern Art in unsere Empfindung mischt, ber naiven Verson und nicht vielmehr uns felbst ober vielmehr ber Menschheit überhaupt gilt, an deren Berfall wir bei einem folden Anlag erinnert werden. Es ift zu offenbar eine moralische Trauer, die einen edlern Gegenstand haben muß, als die physischen Uebel, von benen die Aufrichtigkeit in bem gewohnlichen Weltlauf bedroht wird, und biefer Gegenstand fann nicht wohl ein anderer seyn, als der Verlust der Wahrheit und Simplicität in ber Menschheit.

\* Ich follte vielleicht ganz kurz sagen: die Wahrheit über die Verstellung. Aber der Segriff des Naiven scheint mir noch etwas mehr einzuschließen, indem die Einsachheit überhaupt, welche über die Künstelei, und die natürliche Freiheit, welche über Steisheit und Zwang siegt, ein ähn: liches Gesühl in und erregen.

Bei dem Naiven der Ueberraschung muß die Person moralisch fähig senn, die Natur zu verläugnen; bei dem Naiven der Gesinnung darf sie es nicht senn, doch dursen wir sie uns nicht als physisch unfähig dazu denken, wenn es als naiv auf uns wirken soll. Die Handlungen und Reden der Kinder geben uns daher auch nur so lange den reinen Eindruck des Naiven, als wir uns ihres Unvermögens zur Kunst nicht erinnern, und überhaupt nur auf den Contrast ihrer Natürlichkeit mit der Künstlichkeit in uns Rücksicht nehmen. Das Naive ist eine Kindlichkeit, wo sie nicht mehr erwartet wird, und kann eben deswegen der wirklichen Kindheit in strengster Bedeustung nicht zugeschrieben werden.

In beiden Fällen aber, beim Naiven der Ueber, raschung, wie bei dem der Gefinnung, muß die Natur Recht, die Runst aber Unrecht haben.

Erst durch diese letztere Bestimmung wird der Bes
griff des Naiven vollendet. Der Affekt ist auch Natur
und die Regel der Anständigkeit ist etwas Kunstliches;
dennoch ist der Sieg des Affekts über die Anständigs
keit nichts weniger als naiv. Siegt hingegen derselbe Affekt über die Künstelei, über die falsche Anständigs
keit, über die Verstellung, so tragen wir kein Bedens
ken, es naiv zu nennen. \* Es wird also erfordert,

<sup>\*</sup> Ein Kind ist ungezogen, wenn es aus Begierde, Leichtsinn, Ungestäm, den Vorschriften einer guten Erziehung entgegen: handelt, aber es ist naiv, wenn es sich von dem Manierierten einer unvernünftigen Erziehung, von den steifen Stellungen

baß bie Natur nicht burch ihre blinde Gewalt als bynamische, sondern daß fie durch ihre Form als moralische Große, furz, daß fie nicht als Dothe burft, fondern als innere Dothwendigkeit über bie Runft triumphire. Nicht die Unzulänglichkeit, fondern die Unstatthaftigfeit ber lettern muß ber erftern ben Sieg verschafft haben; benn jene ift Mangel, und nichts, was aus Mangel entspringt, kann Achtung erzeugen. Zwar ift es bei bem Raiven ber Ueberraschung immer bie Uebermacht bes Affekts und ein Mangel an Befinnung, was die Natur bekennen macht; aber dieser Mangel und jene Uebermacht machen bas Naive noch gar nicht aus, fonbern geben blog Gelegenheit, bag bie Natur ihrer moralischen Beschaffenheit, b. b. bem Gefete ber Uebereinstimmung ungehindert folgt.

Das Naive der Ueberraschung kann nur dem Mensschen und zwar dem Menschen nur, insofern er in diesem Augenblicke nicht mehr reine und unschuldige

bes Tanzmeisters u. bergl. aus freier und gesunder Natur dispensirt. Dasselbe findet auch bei dem Naiven in ganz uneigentlicher Bedeutung Statt, welches durch Uebertragung von dem Menschen auf das Vernunftlose entsteht. Niemand wird den Andlick naiv sinden, wenn in einem Garten, der schlecht gewartet wird, das Unfraut überhand nimmt, aber es hat allerdings etwas Naives, wenn der freie Buchs hervorstrebender Aeste das mühselige Werf der Scheere in einem französischen Garten vernichtet. So ist es ganz und gar nicht naiv, wenn ein geschultes Pferd aus natürlicher Plumpheit seine Lektion schlecht macht, aber es hat etwas vom Naiven, wenn es dieselbe aus natürlicher Freiheit vergißt.

Natur ift, zukommen. Es fett einen Willen voraus, ber mit bem was die Natur auf ihre eigene Sand thut, nicht übereinstimmt. Gine folche Perfon wird, wenn man fie gur Befinnung bringt, über fich felbft erschrecken; die naiv gesinnte hingegen wird sich uber die Menschen und über ihr Erstannen vermuns Da also hier nicht ber personliche und moras lifche Charafter, fondern blog ber, burch ben Uffett freigelaffene, naturliche Charafter die Wahrheit befennt, fo machen wir dem Menschen aus dieser Aufrichtig= keit kein Berdienst, und unser Lachen ift verdienter Spott, ber burch feine perfonliche Sochschätzung deffelben zurudgehalten wird. Weil es aber doch auch hier die Aufrichtigkeit der Natur ift, die durch den Schleier der Falschheit hindurchbricht, so verbindet sich eine Bufriedenheit hoherer Urt mit ber Schadenfreude, einen Menschen ertappt zu haben; benn die Natur im Gegenfate gegen die Runftelei, und die Wahrheit im Gegenfate gegen ben Betrug, muß jederzeit Achtung erregen. Wir empfinden also auch über bas Raive ber Ueberraschung ein wirklich moralisches Bergnugen, obgleich nicht über einen moralischen Charafter. \*

Da das Naive bloß auf der Form beruht, wie etwas gethan ober gesagt wird, so verschwindet und diese Eigenschaft aus den Augen, sobald die Sache selbst entweder durch ihre Urssachen oder durch ihre Folgen einen überwiegenden oder gar widersprechenden Eindruck macht. Durch eine Naivetät dieser Art kann auch ein Verbrechen entdeckt werden, aber bann haben wir weder die Nuhe noch die Zeit, unsere Ausmertssamseit auf die Form der Entdeckung zu richten, und der

Bei dem Naiven der Ueberraschung achten wir zwar immer die Natur, weil wir die Wahrheit achten muffen; bei dem Naiven der Gesinnung achten wir hingegen die Person, und genießen also nicht bloß ein moralisches Vergnügen, sondern auch über einen moralischen Gegenstand. In dem einen wie in dem andern Falle hat die Natur Necht, daß sie die Wahrsheit sagt; aber in dem letztern Falle hat die Natur nicht bloß Recht, sondern die Person hat auch Ehre. In dem ersten Falle gereicht die Aufrichtigkeit der Natur der Person immer zur Schande, weil sie unfreis willig ist; in dem zweiten gereicht sie ihr immer zum Verdienst, gesetzt auch, daß dasjenige, was sie ausssagt, ihr Schande brächte.

Wir schreiben einem Menschen eine naive Gefins nung zu, wenn er in seinen Urtheilen von den Dingen ihre gekünstelten und gesuchten Verhältnisse übersieht und sich bloß an die einfache Natur hält. Alles, was innerhalb der gesunden Natur davon geurtheilt werden kann, fordern wir von ihm, und erlassen ihm schlechs terdings nur das, was eine Entfernung von der Natur, es sey nun im Denken oder im Empfinden, wenigs stens Bekanntschaft derselben voraussetzt.

Abschen über ben personlichen Charakter verschlingt das Wohlgefallen an dem natürlichen. So wie uns das emporte Gefühl die inoralische Freude an der Aufrichtigkeit der Natur raubt, sobald wir durch Naivetät ein Berbrechen erfahren; eben so erstickt das erregte Mitleiden unsere Schadenfreude, sobald wir Iemand durch seine Naivetät in Gefahr gesett sehen.

Wenn ein Vater seinem Kinde erzählt, daß dieser oder jener Mann vor Armuth verschmachte, und das Kind hingeht und dem armen Mann seines Vaters Seldborse zuträgt, so ist die Handlung naiv; denn die gesunde Natur handelte aus dem Kinde, und in einer Welt, wo die gesunde Natur herrschte, wurde es vollkommen recht gehabt haben, so zu versahren. Es sieht bloß auf das Bedürsniß und auf das nächste Mittel, es zu befriedigen; eine solche Ausdehnung des Eigenthumsrechtes, wobei ein Theil der Menschen zu Grunde gehen kann, ist in der bloßen Natur nicht gegründet. Die Handlung des Kindes ist also eine Beschämung der wirklichen Welt, und das gesteht auch unser Herz durch das Wohlgefallen, welches es über jene Handlung empfindet.

Wenn ein Mensch ohne Weltkenntniß, sonst aber von gutem Verstande, einem Andern, der ihn betrügt, sich aber geschickt zu verstellen weiß, seine Geheimnisse beichtet, und ihm durch seine Aufrichtigkeit selbst die Mittel leiht, ihm zu schaden, so sinden wir das naiv. Wir lachen ihn aus, aber konnen uns doch nicht erwehren, ihn deswegen hochzuschätzen. Denn sein Vertrauen auf den Andern quillt aus der Nedelichkeit seiner eigenen Gesinnungen; wenigstens ist er nur insofern naiv, als dieses der Fall ist.

Das Naive der Denkart kann daher niemals eine Eigenschaft verdorbener Menschen seyn, sondern nur Kindern und kindlich gesinnten Menschen zukommen. Diese letztern handeln und denken oft mitten unter den gekunstelten Verhältnissen der großen Welt naiv;

Schiller's fammtl. Werfe, XII. Bb.

sie vergessen aus eigener schöner Menschlichkeit, daß sie es mit einer verderbten Welt zu thun haben, und betragen sich selbst an den Hofen der Konige mit einer Ingenuität und Unschuld, wie man sie nur in einer Schäferwelt findet.

Es ist übrigens gar nicht so leicht, die kindische Unschuld von ber kindlichen immer richtig zu unterscheiben, indem es Handlungen gibt, welche auf ber außersten Grenze zwischen beiben schweben, und bei benen wir schlechterbings im 3meifel gelaffen werben, ob wir die Ginfaltigkeit belachen ober die edle Ginfalt bochschätzen follen. Gin febr mertwurdiges Beifpiel biefer Art findet man in ber Regierungsgeschichte bes Papftes Abrian VI., die uns herr Schroch mit ber ihm eigenen Grundlichkeit und pragmatischen Bahrbeit beschrieben bat. Diefer Papft, ein Rieberlander von Geburt, verwaltete bas Pontififat in einem fris tischen Augenblick fur die hierarchie, wo eine erbitterte Partei die Blogen ber romischen Rirche ohne alle Schonung aufbeckte, und die Gegenpartei im hochsten Grabe intereffirt mar, fie zuzubeden. Was der mahrhaft naive Charafter, wenn ja ein folcher fich auf ben beiligen Stuhl Peters verirrte, in diesem Falle ju thun batte, ift feine Frage; mohl aber, wie weit eine folche naivetat ber Gefinnung mit ber Rolle eines Papftes verträglich fenn mochte. Dies war es übrigens, was die Vorganger und die Nachfolger Abrians in die geringfte Berlegenheit fette. Bleichformigkeit befolgten fie bas einmal angenommene romische System, überall nichts einzuräumen. Aber

Abrian hatte wirklich ben geraben Charafter feiner Nation und die Unschuld feines ehemaligen Standes. Mus ber engen Sphare bes Belehrten mar er gu feinem erhabenen Voften emporgestiegen, und felbst auf ber Sobe feiner neuen Burbe jenem einfachen Charafter nicht ungetreu geworben. Die Digbrauche in ber Rirche rubrten ibn, und er war viel zu redlich, dffentlich zu biffimuliren, mas er im Stillen fich eingestand. Diefer Denkart gemäß ließ er fich in ber Inftruftion, bie er feinen Legaten nach Deutschland mitgab, ju Geftandniffen verleiten, Die noch bei feinem Papfte erhort gewesen waren, und ben Grund: fagen biefes Sofes ichnurgerade zuwiderliefen : "Bir "wiffen es mohl," hieß es unter Anderm, "daß an "biefem beiligen Stubl icon feit mehreren Jahren "viel Abscheuliches vorgegangen; fein Bunber, wenn "ber franke Buftand von dem haupt auf die Glieber, "von bem Papft auf die Pralaten fortgeerbt bat. "Wir alle find abgewichen, und schon feit lange ift "feiner unter uns gemefen, ber etwas Gutes gethan "hatte, auch nicht Giner." Wieder anderswo befiehlt er bem Legaten, in feinem Namen zu erklaren, "baß mer, Adrian, wegen beffen, mas vor ihm von ben "Papsten geschehen, nicht burfe getadelt werden, und "baß bergleichen Ausschweifungen, auch ba er noch in "einem geringen Stande gelebt, ihm immer miffallen "hatten u. f. f." Man fann leicht benfen, wie eine folche Naivetat bes Papftes von ber romischen Rlerifei mag aufgenommen worben fenn; bas Wenigste, was man ihm Schuld gab, war, bag er bie Rirche

an bie Reter verrathen habe. Diefer bochft unkluge Schritt bes Papftes wurde indeffen unferer gangen Achtung und Bewunderung werth fenn, wenn wir uns nur überzeugen fonnten, bag er wirklich naiv gewesen, b. b. baß er ihm blog burch bie naturliche Wahrheit seines Charafters ohne alle Rudficht auf die möglichen Folgen abgenothigt worden fen, und daß er ihn nicht weniger gethan haben wurde, wenn er bie begangene Unschicklichkeit in ihrem gangen Umfang eingesehen batte. Aber wir haben einige Urfache gu glauben, baß er biefen Schritt fur gar nicht fo unpolitisch hielt, und in seiner Unschuld so weit ging, ju hoffen, burch feine Nachgiebigkeit gegen bie Begner etwas fehr Wichtiges fur den Vortheil feiner Rirche gewonnen zu haben. Er bilbete fich nicht bloß ein, diesen Schritt als redlicher Mann thun zu mus fen, sondern ihn auch als Papft verantworten gu konnen, und indem er vergaß, daß das kunftlichste aller Gebäude schlechterdings nur durch eine fortgesetzte Berlaugnung ber Wahrheit erhalten werden konnte, beging er den unverzeihlichen Fehler, Berhaltungs= regeln, die in naturlichen Berhaltniffen fich bewährt haben mochten, in einer gang entgegengefetten Lage zu befolgen. Dies verandert allerdings unfer Urtheil fehr; und ob wir gleich ber Redlichkeit bes Bergens, aus dem jene Handlung floß, unsere Achtung nicht versagen konnen, so wird biese lettere nicht wenig burch bie Betrachtung geschwächt, bag bie Natur an ber Kunft und bas Herz an bem Ropf einen schwachen Gegner gehabt habe.

Raiv muß jedes mahre Benie fenn, ober es ift feines. Seine Naivetat allein macht es zum Genie, und mas es im Intellektuellen und Mefthetischen ift, kann es im Moralischen nicht verläugnen. Unbekannt mit ben Regeln, ben Rruden ber Schwachheit und ben Buchtmeistern ber Berkehrtheit, bloß von ber Natur ober bem Inftinft, feinem ichugenben Engel, geleitet, geht es ruhig und ficher burch alle Schlingen bes falfchen Geschmads, in welchem, wenn es nicht fo flug ift, fie ichon von weitem ju vermeiben, bas Richtgenie unausbleiblich verstrickt wirb. Rur bem Genie ift es gegeben, außerhalb des Befannten noch immer gu Saufe gu fenn, und die Ratur gu ermeis tern, ohne über fie binauszugeben. 3mar bes gegnet Letteres zuweilen auch ben größten Genie's, aber nur, weil auch biefe ihre phantastischen Augenblicke baben, wo die schutenbe Ratur fie verlaft, weil die Macht des Beispiels fie binreißt, oder der verderbte Geschmad ihrer Zeit fie verleitet.

Die verwickeltsten Aufgaben muß das Genie mit anspruchsloser Simplizität und Leichtigkeit lösen; das Ei des Columbus gilt von jeder genialischen Entscheisdung. Dadurch allein legitimirt es sich als Genie, daß es durch Einfalt über die verwickelte Runst triumsphirt. Es verfährt nicht nach erkannten Prinzipien, sondern nach Einfällen und Gefühlen; aber seine Einsfälle sind Eingebungen eines Gottes (Alles, was die gesunde Natur thut, ist göttlich), seine Gefühle sind Gesetze für alle Zeiten und für alle Geschlechter der Menschen.

431

Den findlichen Charafter, ben bas Genie in feinen Werken abbrudt, zeigt es auch in feinem Privatleben und in seinen Sitten. Es ift fchambaft, weil die Ratur dieses immer ift; aber es ift nicht decent, weil nur die Berderbnif becent ift. Es ift verftans dig, benn die Natur fann nie bas Gegentheil fenn; aber es ift nicht liftig, benn bas fann nur bie Runft fenn. Es ift feinem Charatter und feinen Deis gungen treu, aber nicht fomohl, weil es Grundfate hat, als weil die Ratur bei allem Schwanken immer wieber in die vorige Stelle rudt, immer bas alte Beburfniß gurudbringt. Es ift befcheiben, ja blobe, weil bas Benie immer fich felbft ein Bebeimniß bleibt, aber es ift nicht angstlich, weil es die Wefahren bes Weges nicht kennt, den es wandelt. Wir wiffen wenig von dem Privatleben ber größten Benies, aber auch bas Wenige, was uns g. B. von Sophofles, von Archimed, von hippofrates, und aus neuern Beis ten von Arioft, Dante und Taffo, von Raphael, von Albrecht Durer, Cervantes, Chafespeare, von Fiels bing, Sterne und Andern aufbewahrt worden ift, bestätigt biefe Behauptung.

Ja, was noch weit mehr Schwierigkeit zu haben scheint, selbst der große Staatsmann und Feldherr werden, sobald sie durch ihr Genie groß sind, einen naiven Charakter zeigen. Ich will hier unter den Alten nur an Epaminondas und Julius Casar, unter den Neuern nur an Heinrich IV. von Frankreich, Gustav Adolph von Schweden und den Czar Peter den Großen erinnern. Der Herzog von Marlborough,

a support.

Turenne, Benbome zeigen uns alle biefen Charafter. Dem andern Geschlecht hat die Natur in bem naiven Charafter feine bochfte Bollfommenheit angewiesen. Nach nichts ringt die weibliche Gefallsucht fo fehr als nach bem Schein bes Raiven; Beweis genug, wenn man auch fonft feinen batte, bag bie größte Macht bes Geschlechts auf biefer Eigenschaft berubet. Beil aber die herrschenden Grundfate bei ber weiblichen Erziehung mit biefem Charafter in ewigem Streit liegen, fo ift es bem Beibe im Moralischen eben fo schwer als bem Mann im Intellektuellen, mit ben Bortheilen ber guten Erziehung jenes herrliche Geschenk ber Ratur unverloren zu behalten; und bie Frau, die mit einem geschickten Betragen fur bie große Belt biefes Raive ber Sitten verknupft, ift eben fo hochachtungswurdig, als der Gelehrte, ber mit ber gangen Strenge ber Schule genialische Freiheit des Denkens verbindet.

Aus der naiven Denkart fließt nothwendiger Beise auch ein naiver Ausdruck sowohl in Worten als Beswegungen, und er ist das wichtigste Bestandstück der Grazie. Mit dieser naiven Anmuth drückt das Genie seine erhabensten und tiefsten Gedanken aus; es sind Göttersprüche aus dem Munde eines Kindes. Wenn der Schulverstand, immer vor Irrthum bange, seine Worte wie seine Begriffe an das Krenz der Grammaztik und Logik schlägt, hart und steif ist, um ja nicht unbestimmt zu senn, viele Worte macht, um ja nicht zu viel zu sagen, und dem Gedanken, damit er ja den Unvorsichtigen nicht schneide, lieber die Kraft und

1 20010

vie Schärfe nimmt, so gibt das Genie dem seinigen mit einem einzigen glücklichen Pinselstrich einen ewig bestimmten, festen und dennoch ganz freien Umriß. Wenn dort das Zeichen dem Bezeichneten ewig heterogen und fremd bleibt, so springt hier wie durch innere Nothwendigkeit die Sprache aus dem Gedansten hervor, und ist so sehr Eins mit demselben, daß selbst unter der körperlichen Hülle der Geist wie entsblößt erscheint. Eine solche Art des Ausdrucks, wo das Zeichen ganz in dem Bezeichneten verschwindet, und wo die Sprache den Gedanken, den sie ausdrückt, noch gleichsam nackend läßt, da ihn die andere nie darstellen kann, ohne ihn zugleich zu verhüllen, ist es, was man in der Schreibart vorzugsweise genialisch und geistreich nennt.

Frei und naturlich, wie das Genie in seinen Geissteswerken, druckt sich die Unschuld des Herzens im lebendigen Umgang aus. Bekanntlich ist man im gesellschaftlichen Leben von der Simplizität und strensgen Wahrheit des Ausbrucks in demselben Berhältniß, wie von der Einfalt der Gesinnungen, abgekommen, und die leicht zu verwundende Schuld, so wie die leicht zu verführende Einbildungskraft, haben einen ängstlichen Anstand nothwendig gemacht. Dhue falsch zu sepu, redet man dieres anders, als man denkt; man muß Umschweise nehmen, um Dinge zu sagen, die nur einer kranken Eigenliebe Schmerz bereiten, nur einer verderbten Phantasie Gesahr bringen konnen. Eine Unkunde dieser conventionellen Gesetze, verbunden mit naturlicher Ausfrichtigkeit, welche jede

Krumme und jeden Schein von Falschheit verachtet (nicht Robheit, welche sich darüber, weil sie ihr lästig sind, hinwegsetzt), erzeugen ein Naives des Ausdrucks im Umgang, welches darin besteht, Dinge, die man entweder gar nicht oder nur kunstlich bezeiche nen darf, mit ihrem rechten Namen und auf dem kurzesten Wege zu benennen. Von der Art sind die gewöhnlichen Ausdrücke der Kinder. Sie erregen Laschen durch ihren Contrast mit den Sitten, doch wird man sich immer im Herzen gestehen, daß das Kind recht habe.

Das Raive ber Gefinnung kann zwar, eigentlich genommen, auch nur bem Menschen als einem ber Natur nicht schlechterbings unterworfenen Wefen beis gelegt werden, obgleich nur insofern, als wirklich noch die reine Natur aus ihm handelt; aber burch einen Effekt ber poetifirenden Ginbilbungefraft wird es bftere von bem Bernunftigen auf bas Bernunft, lose übergetragen. Go legen wir ofters einem Thiere, einer Landschaft, einem Gebaude, ja ber Natur ubers haupt, im Gegensatz gegen die Willfuhr und bie phantastischen Begriffe des Menschen, einen naiben Charafter bei. Dies erfordert aber immer, bag mir bem Willenlosen in unsern Gebanken einen Willen leihen, und auf die strenge Richtung deffelben nach dem Gesetz ber Nothwendigkeit merken. Die Ungus friedenheit über unsere eigene schlecht gebrauchte moras lische Freiheit und über die in unserm Sandeln vermißte fittliche harmonie führt leicht eine folche Stimmung herbei, in der wir das Vernunftlose wie eine Person

anreden, und demselben, als wenn es wirklich mit einer Bersuchung zum Gegentheil zu kampfen gehabt hatte, seine ewige Gleichformigkeit zum Berdienst machen, seine ruhige Haltung beneiden. Es steht uns in einem solchen Augenblicke wohl an, daß wir das Prarogativ unserer Bernunft für einen Fluch und für ein Uebel halten, und über dem lebhaften Gefühl der Unvollkommenheit unsers wirklichen Leistens die Gerechtigkeit gegen unsere Anlage und Bestimmung aus den Augen seigen.

Wir seben aledann in der unvernunftigen Natur nur eine gludlichere Schwester, die in bem mutterlis chen Saufe gurudblieb, aus welchem wir im Uebermuth unferer Freiheit heraus in die Fremde fturmten. Mit schmerzlichem Berlangen fehnen wir uns babin zurud, sobald wir angefangen, die Drangfale ber Rultur zu erfahren, und boren im fernen Auslande ber Runft ber Mutter ruhrende Stimme. So lange wir bloge Naturkinder waren, waren wir gludlich und vollkommen; wir find frei geworden, und haben Daraus entspringt eine boppelte Beibes verloren. und fehr ungleiche Sehnsucht nach ber Natur, eine Sehnsucht nach ihrer Gladfeligkeit, eine Sehn= fucht nach ihrer Bollkommenheit. Den Berlust der ersten beklagt nur der finnliche Mensch; um ben Berluft ber andern kann nur ber moralische trauern.

Frage dich also wohl, empfindsamer Freund ber Natur, ob deine Trägheit nach ihrer Ruhe, ob deine beleidigte Sittlichkeit nach ihrer Uebereinstimmung

schmachtet? Frage bich wohl, wenn bie Runft bich anekelt und die Digbrauche in der Gefellschaft dich zu ber leblosen Ratur in die Ginsamfeit treiben, ob es ihre Beraubungen, ihre Laften, ihre Muhfeligkeiten, oder ob es ihre moralische Anarchie, ihre Willführ, ibre Unordnungen find, die du an ihr verabscheuft? In jene muß bein Muth fich mit Freuden fturgen, und bein Erfat muß bie Freiheit felbft fenn, aus ber fie fließen. Wohl barfft bu bir bas ruhige Naturglud jum Biel in ber Ferne aufsteden, aber nur jenes, welches ber Preis beiner Burbigfeit ift. Also nichts vom Rlagen über die Erschwerung bes Lebens, über die Ungleichheit ber Conditionen, über den Druck der Berhaltniffe, über die Unficherheit bes Befiges, über Undank, Unterdrudung, Berfolgung; allen Uebeln der Rultur mußt du mit freier Resignation bich unterwerfen, mußt fie als bie Naturbebingungen bes Ginzigguten respektiren; nur bas Bofe berfelben mußt bu, aber nicht bloß mit schlaffen Thranen, beklagen. Sorge vielmehr bafur, daß du felbst unter jenen Bes fledungen rein, unter jener Rnechtschaft frei, unter jenem launischen Bechsel beständig, unter jener Anarchie gesetzmäßig handelft. Fürchte bich nicht vor ber Berwirrung außer bir, aber vor ber Bermirrung in bir; strebe nach Ginheit, aber suche fie nicht in der Gin= formigkeit; ftrebe nach Rube, aber burch bas Gleich, gewicht, nicht burch ben Stillftand beiner Thatigfeit. Jene Natur, die bu bem Bernunftlosen beneideft, ift feiner Achtung, feiner Sehnsucht werth. Sie liegt hinter bir, fie muß ewig hinter bir liegen. Berlaffen

von der Leiter, die dich trug, bleibt dir jetzt keine andere Wahl mehr, als mit freiem Bewußtseyn und Willen das Gesetz zu ergreifen, oder rettungslos in eine bodenlose Tiefe zu fallen.

Aber wenn bu über bas verlorene Glud ber Mas tur getroftet bift, fo laff' ihre Bollfommenbeit beinem Bergen zum Mufter bienen. Trittft bu beraus zu ihr aus beinem funftlichen Rreis, ftebt fie bor bir in ihrer großen Rube, in ihrer naiven Schonheit, in ihrer kindlichen Unschuld und Ginfalt; bann verweile bei biesem Bilde, pflege bieses Gefühl, es ift beiner herrlichsten Menschheit murbig. Laff' bir nicht mehr einfallen, mit ihr taufchen zu wollen, aber nimm fie in dich auf, und strebe, ihren unendlichen Borgug mit beinem eigenen unendlichen Prarogativ zu vermablen, und aus Beidem bas Gottliche zu erzeugen. Sie umgebe bich wie eine liebliche Joulle, in ber bu bich felbst immer wieder findest aus ben Berirruns gen ber Runft, bei ber bu Muth und neues Bers trauen fammelft zum Laufe, und bie Flamme bes Ibeals, die in ben Sturmen bes Lebens fo leicht erlischt, in beinem Bergen von Reuem entgundeft.

Wenn man sich der schönen Natur erinnert, welche die alten Griechen umgab; wenn man nachdenkt, wie vertraut dieses Volk unter seinem glücklichen hims mel mit der freien Natur leben konnte, wie sehr viel naher seine Vorstellungsart, seine Empfindungsweise, seine Sitten der einfältigen Natur lagen, und welch ein treuer Abdruck derselben seine Dichterwerke sind, so muß die Bemerkung befremden, daß man so wenige

Spuren von bem fentimentalischen Intereffe, mit welchem wir Neuern an Naturscenen und an Naturcharakteren hangen konnen, bei bemfelben antrifft. Der Grieche ift zwar im bochften Grabe genau, treu, umståndlich in Beschreibung berfelben, aber boch gerade nicht mehr und mit feinem vorzüglichern Bergensantheil, als er es auch in Beschreibung eines Anzuges, eines Schilbes, einer Ruftung, eines Sausgerathes ober irgend eines mechanischen Produktes ift. Er Scheint in feiner Liebe fur bas Dbjekt feinen Unterschied zwischen bemjenigen zu machen, was burch fich felbst und dem, was durch bie Kunft und burch ben menschlichen Billen ift. Die Natur scheint mehr feinen Berftand und feine Bigbegierbe als fein moralisches Gefühl zu intereffiren; er hangt nicht mit Innigfeit, mit Empfindsamkeit, mit fußer Wehmuth an berfels ben, wie wir Renern. Ja, indem er fie in ihren eingelnen Erscheinungen personifizirt und vergottert, und ihre Wirkungen als handlungen freier Wefen barftellt, hebt er die ruhige Rothwendigkeit in ihr auf, durch welche fie fur uns gerade fo anziehend ift. Geine ungeduldige Phantafie fuhrt ihn über fie binmeg gum Drama bes menschlichen Lebens. Mur bas Lebenbige und Freie, nur Charaftere, handlungen, Schicksale und Sitten befriedigen ihn, und wenn wir in gewiffen moralischen Stimmungen bes Gemuthe munichen fonnen, ben Borgug unserer Willensfreiheit, ber uns fo vielen Streit mit uns felbft, fo vielen Unruhen und Berirrungen aussetzt, gegen die mahllose aber ruhige Nothwendigkeit des Bernunftlosen hinzugeben,

so ift, gerade umgekehrt, die Phantasie des Griechen geschäftig, die menschliche Natur schon in der unbesseelten Welt anzufangen, und da, wo eine blinde Nothwendigkeit herrscht, dem Willen Einfluß zu geben.

Bober wohl dieser verschiedene Geift? Wie kommt es, bag mir, bie in Allem, mas Ratur ift, von ben Alten fo unendlich weit übertoffen werben, gerade bier ber Natur in einem bobern Grabe bulbigen, mit Innigfeit an ihr hangen, und felbft bie leblofe Belt mit ber warmsten Empfindung umfassen konnen? Das ber kommt es, weil die Ratur bei uns aus der Menscho beit verschwunden ift, und wir fie nur außerhalb diefer in der unbeseelten Welt, in ihrer Wahrheit wieder antreffen. Richt unsere großere Naturmäßigfeit, gang im Gegentheil bie Raturwibrigfeit unferer Berhaltniffe, Buftanbe und Sitten treibt uns an, dem erwachenden Triebe nach Bahrheit und Simplis gitat, ber, wie bie moralische Unlage, aus welcher er fließt, unbestechlich und unaustilgbar in allen menfche lichen Bergen liegt, in ber phyfischen Belt eine Befriedigung zu verschaffen, die in der moralischen nicht au hoffen ift. Deswegen ift bas Gefühl, womit wir an ber Ratur hangen, bem Gefahle fo nahe verwandt, womit wir bas entflohene Alter ber Rindheit und ber Kindlichen Unschuld beklagen. Unfere Rindheit ift die einzige unverstummelte Natur, die wir in der kultivirten Menschheit noch antreffen; baher es fein Bunder ift, wenn uns jede Fußstapfe ber Natur außer uns auf unsere Rindheit gurudführt.

Sehr viel anders war es mit den alten Griechen.\*
Bei diesen artete die Rultur nicht so weit aus, daß die Natur darüber verlassen wurde. Der ganze Bau ihres gesellschaftlichen Lebens war auf Empfindungen, nicht auf einem Machwert der Runst errichtet; ihre Götterlehre selbst war die Eingebung eines naiven Gefühls, die Geburt einer frohlichen Einbildungsstraft, nicht der grübelnden Bernunft, wie der Kirchenglaube der neuern Nationen; da also der Grieche die Natur in der Menschheit nicht verloren hatte; so konnte er außerhalb dieser auch nicht von ihr überrrascht werden, und so kein dringendes Bedürfniß nach Gegenständen haben, in denen er sie wieder fand. Einig mit sich selbst und glücklich im Gefühl seiner Menschheit, mußte er bei dieser als seinem Maximum

<sup>4</sup> Aber auch nur bei ben Griechen; benn es gehorte gerade eine folche rege Bewegung und eine folche reiche Fulle bes menschlichen Lebens bazu, als den Griechen umgab, um Leben auch in das Lebtofe zu legen, und bas Bild ber Menschheit mit biesem Gifer zu verfolgen. Offians Mens schenwelt z. B. war burftig und einformig; das Leblose um ihn her war groß, kolossalisch, mächtig; brang sich also auf, und behauptet felbst uber ben Menschen seine Rechte. In ben Gefangen biefes Dichters tritt baber bie leblose Na= tur (im Gegenfatz gegen den Menschen) noch weit mehr als Gegenstand ber Empfindung hervor. Indeffen klagt auch schon Offian über einen Berfall ber Menschheit, und fo tlein auch bei seinem Bolke ber Kreis ber Kultur und ihrer Berberbnisse war, so war die Erfahrung bavon doch gerade lebhaft und eindringlich genug, um den gefühlvollen moralischen Sanger zu bem Leblosen gurudzuschenund über seine Gefange jenen elegischen Ton auszugießen, ber fie für und so ruhrend und anziehend macht.

stille stehen, und alles Andere berselben zu nahern bemuht senn, wenn wir, uneinig mit uns selbst und unglücklich in unsern Erfahrungen von Menschheit, kein dringenderes Interesse haben, als aus derselben herauszustiehen, und eine so mißlungene Form aus unsern Augen zu rücken.

Das Gefühl, von dem hier die Rede ist, ist also nicht das, was die Alten hatten; es ist vielmehr einerlei mit demjenigen, welches wir für die Alten haben. Sie empfanden natürlich; wir empfinden das Natürliche. Es war ohne Zweifel ein ganz ans deres Gefühl, was Homers Seele füllte, als er seinen göttlichen Sauhirten den Ulysses bewirthen ließ, als was die Seele bes jungen Werthers bewegte, da er nach einer lästigen Gesellschaft diesen Gesang las. Unser Gefühl für Natur gleicht der Empfindung des Kranken für die Gesundheit.

bem menschlichen Leben als Erfahrung und als das (handelnde und empfindende) Subjekt zu versschwinden, so sehen wir sie in der Dichterwelt als Idee und als Gegenstand aufgehen. Diejenige Nation, welche es zugleich in der Unnatur und in der Reslexion darüber am weitesten gebracht hatte, mußte zuerst von dem Phanomen des Naiven am stärksten gerührt werden, und demselben einen Namen geben. Diese Nation waren, soviel ich weiß, die Franzosen. Aber die Empfindung des Naiven und das Interesse an demselben ist natürlicher Weise viel alter, und datirt sich schon von dem Ansange der

moralischen und afthetischen Berberbnig. Diese Beranberung in ber Empfindungeweise ift jum Beifpiel schon außerst auffallend im Euripides, wenn man biefen mit feinen Borgangern, befondere bem Mefchy= lus, vergleicht, und boch mar jener Dichter ber Gunftling feiner Zeit. Die namliche Revolution laft fich auch unter ben alten Siftorifern nachweisen. rag, ber Dichter eines fultivirten und verdorbenen Weltalters, preist die ruhige Gludfeligkeit in feinem Tibur, und ibn konnte man als ben mabren Stifter dieser sentimentalischen Dichtungsart nennen, so wie er auch in berselben ein noch nicht übertroffenes Mufter Much im Properz, Birgil u. A. findet man ift. Spuren biefer Empfindungsmeise, weniger beim Dvid, bem es bagu an Fulle bes Bergens fehlte, und ber in seinem Eril zu Tomi die Gludseligkeit schmerglich vermißt, die horag in feinem Tibur fo gern ents bebrte.

Die Dichter sind überall, schon ihrem Begriffe nach, die Bewahrer der Natur. Wo sie dieses nicht ganz mehr seyn können, und schon in sich selbst den zerstörenden Einfluß willkührlicher und künstlicher Formen ersahren oder doch mit demselben zu kämpfen gehabt haben, da werden sie als die Zeugen und als die Rächer der Natur auftreten. Sie werden entweder Natur seyn, oder sie werden die verlorene such en. Daraus entspringen zwei ganz verschiedene Dichtungsweisen, durch welche das ganze Gebiet der Poesie erschöpft und ausgemessen wird. Alle Dichter, die es wirklich sind, werden, je nachdem die Zeit

beschaffen ift, in der sie blühen, oder zufällige Um, stände auf ihre allgemeine Bildung und auf ihre vorübergehende Gemuthöstimmung Einfluß haben, ent, weder zu den naiven oder zu den sentimentali, schen gehören.

Der Dichter einer naiven und geiftreichen Jugend, welt, fo wie derjenige, ber in ben Zeitaltern funfte licher Kultur ihm am nachsten kommt, ift ftreng und sprode, wie die jungfrauliche Diana in ihren Waldern; ohne alle Vertraulichkeit entflieht er bem Herzen, bas ihn sucht, bem Berlangen, bas ihn um= faffen will. Die trockene Bahrheit, womit er ben Gegenstand behandelt, erscheint nicht felten als Uns empfindlichkeit. Das Dbjekt besitzt ihn ganglich, fein Berg liegt nicht, wie ein schlechtes Metall, gleich unter ber Dberflache, sondern will, wie das Gold, in der Tiefe gesucht fenn. Wie die Gottheit hinter dem Beltgebaube, fo steht er hinter seinem Bert; Er ift das Werk und das Werk ift Er; man muß des erstern schon nicht werth, ober nicht machtig, ober schon fatt fenn, um nach Ihm nur zu fragen.

So zeigt sich z. B. Homer unter den Alten und Shakespeare unter den Neuern; zwei höchst versschiedene, durch den unermeßlichen Abstand der Zeitsalter getrennte Naturen, aber gerade in diesem Chasrakterzuge völlig Eins. Als ich in einem sehr frühen Alter den letztern Dichter zuerst kennen lernte, emsporte mich seine Kälte, seine Unempfindlichkeit, die ihm erlaubte, im höchsten Pathos zu scherzen, die herzzerschneidenden Auftritte im Hamlet, im König

Lear, im Macbeth u. f. f. burch einen Marren gu ftdren, die ihn bald ba festhielt, wo meine Empfinbung forteilte, balb ba kaltherzig fortriß, wo bas Berg fo gern ftill gestanden mare. Durch bie Befannts fchaft mit neuern Poeten verleitet, in bem Berte ben Dichter zuerst aufzusuchen, feinem Bergen zu begegs nen, mit ibm gemeinschaftlich über feinen Gegens stand zu reflektiren, kurz bas Dbjekt in bem Gubjekt anzuschauen, mar es mir unerträglich, bag ber Poet fich bier gar nirgends faffen ließ, und mir nirgends Rede stehen wollte. Mehrere Jahre hatte er schon meine gange Berehrung und zwar mein Studium, ehe ich fein Individuum lieb gewinnen lernte. war noch nicht fabig, die Natur aus ber erften Sand zu verstehen. Mur ihr burch ben Berftand reflektirtes und durch die Regel zurecht gelegtes Bild konnte ich ertragen, und bagu waren die fentimentalischen Dichter ber Franzosen und auch ber Deutschen, von den Jahren 1750 bis etwa 1780, gerade die rechten Subjekte. Uebrigens ichame ich mich diefes Rinderurtheils nicht, da die bejahrte Rritif ein ahnliches fallte, und naiv genug mar, es in die Belt hineinzuschreiben.

Dasselbe ist mir auch mit dem Homer begegnet, den ich in einer noch spätern Periode kennen lernte. Ich erinnere mich jetzt der merkwürdigen Stelle im sechsten Buch der Ilias, wo Glaukus und Diomed im Gesecht auf einander stoßen und, nachdem sie sich als Gastfreunde erkannt, einander Geschenke geben. Diesem rührenden Gemälde der Pietät, mit der die Gesetze des Gastrechts selbst im Krieg beobachtet

wurden, kann eine Schilderung bes ritterlichen Ebelmuthe im Arioft an die Seite gestellt werben, wo zwei Ritter und Nebenbuhler, Ferrau und Rinald, dieser ein Christ, jener ein Sarazene, nach einem heftigen Rampf und mit Bunden bedect, Friede machen, und, um die fluchtige Angelika einzuholen, bas namliche Pferd besteigen. Beibe Beispiele, so verschieden sie übrigens senn mogen, kommen einander in der Wirkung auf unfer Berg beinahe gleich, weil beide den schonen Sieg ber Sitten über die Leidenschaft malen und uns burch Naivetat ber Gefinnungen ruhren. Aber wie gang verschieden nehmen sich die Dichter bei Beschreibung dieser namlichen Handlung! Arioft, der Burger einer spatern und von ber Einfalt ber Sitten abgekommenen Welt, fann bei der Erzählung dieses Borfalls seine eigene Berwunderung, seine Ruhrung nicht verbergen. Gefühl des Abstandes jener Sitten von benjenigen, die sein Zeitalter charakterifiren, überwältigt ihn. Er verläßt auf Einmal das Gemalde bes Gegenstandes und erscheint in eigener Person. Man kennt die schone Stanze und hat sie immer vorzüglich bewundert :

Die Nebenbuhler waren, die entzweit Im Glauben waren, bittern Schmerz noch litten Am ganzen Leib vom feindlich wilden Streit, Frei von Verbacht und in Gemeinschaft ritten Sie durch des krummen Pfabes Dunkelheit. Das Noß, getrieben von vier Sporen, eilte, Bis wo der Weg sich in zwei Straßen theilte.

Der rasende Roland. Erster Gesang, Stanze 52.

Und nun der alte Homer! Kaum erfährt Diomed aus Glaukus, seines Gegners, Erzählung, daß dieser von Bäterzeiten her ein Gastfreund seines Geschlechts ist, steckt er die Lanze in die Erde, redet freundlich mit ihm, und macht mit ihm aus, daß sie einander im Gesechte künftig ausweichen wollen. Doch man hore den Homer selbst:

"Also bin ich nunmehr dein Gastfreund mitten in Argos, Du in Lytia mir, wenn jenes Land ich besuche. Drum mit unsern Lanzen vermeiden wir und im Getümmel. Biel ja sind der Troer mir selbst und der rühmlichen Helser, Daß ich tödte, wen Gott mir gewährt, und die Schenkel erreichen;

Viel auch dir der Achaier, daß, welchen du fannst, du erlegest. Aber die Rüstungen beide vertauschen wir, daß auch die Andern Schaun, wie wir Gaste zu sehn aus Baterzeiten uns rühmen. Also redeten seae; herab von den Wagen sich schwingend Faßten sie beid' einander die Hand und gelobten sich Freundsschaft."

Schwerlich durfte ein moderner Dichter (wenigstens schwerlich einer, der es in der moralischen Bedeutung dieses Wortes ist) auch nur dis hieher gewartet
haben, um seine Freude an dieser Handlung zu bezeugen. Wir wurden es ihm um so leichter verzeihen,
da auch unser Herz beim Lesen einen Stillstand macht,
und sich von dem Objekte gern entsernt, um in sich
selbst zu schauen. Aber von allem diesen keine Spur
im Homer; als ob er etwas Alltägliches berichtet
hatte, ja als ob er selbst kein Herz im Busen trüge,
fährt er in seiner trockenen Wahrhaftigkeit fort:

"Doch den Glautus erregte Zevs, daß er ohne Befinnung Gegen den Helb Diomedes die Rüstungen, goldne mit ehrnen, Wechselte, hundert Farren werth, neun Farren die andern."

Dichter von dieser naiven Gattung find in einem funftlichen Beltalter nicht fo recht mehr an ihrer Stelle. Much find fie in demfelben kaum mehr moglich, wenige ftens auf feine andere Beife moglich, als bag fie in ihrem Zeitalter wild laufen, und burch ein guns fliges Gefchict vor bem verftummelnden Ginflug beffels ben geborgen werden. Aus der Societat felbft tonnen fie nie und nimmer hervorgeben; aber außerhalb berselben erscheinen sie noch zuweilen, doch mehr als Fremblinge, die man anstaunt, und als ungezogene Sohne ber Matur, an benen man fich argert. wohlthatige Erscheinungen fie fur ben Runftler find, ber fie ftubiert, und fur ben achten Renner, ber fie zu wurdigen versteht, so wenig Glud machen fie im Ganzen und bei ihrem Jahrhundert. Das Siegel bes Herrschers ruht auf ihrer Stirn; wir hingegen wollen von ben Mufen gewiegt und getragen werben. Bon ben Kritifern, den eigentlichen Zaunhutern bes Geschmade, werden fie als Grengftorer gehaft, bie man lieber unterdrucken mochte; benn felbst Somer burfte es bloß der Rraft eines mehr als taufendjahrigen Beugniffes zu verdanken haben, daß ihn biefe Beschmaderichter gelten laffen; auch wird es ihnen fauer genug, ihre Regeln gegen fein Beifpiel, und fein Unfeben gegen ihre Regeln zu behaupten.

<sup>\*</sup> Ilias, Bog'iche Uebersepung. Erster Band, Geite 155.

Der Dichter, fagte ich, ist entweder Natur, ober er wird sie such en. Jenes macht den naiven, dieses den sentimentalischen Dichter.

Der dichterische Geist ist unsterblich und unverliers bar in der Menschheit; er kann nicht anders als zugleich mit derselben und mit der Anlage zu ihr sich verlieren. Denn entsernt sich gleich der Mensch durch die Freiheit seiner Phantasie und seines Verstandes von der Einfalt, Wahrheit und Nothwendigkeit der Natur, so steht ihm doch nicht nur der Pfad zu derselben immer offen, sondern ein mächtiger und unvertilgbarer Trieb, der moralische, treibt ihn auch unaushörlich zu ihr zurück, und eben mit diesem Triebe steht das Dichtungsvermögen in der engsten Verwandtschaft. Dieses verliert sich also nicht auch zugleich mit der natürlichen Einfalt, sondern wirkt nur nach einer andern Richtung.

Auch jetzt ist die Natur noch die einzige Flamme, an der sich der Dichtergeist nahrt; aus ihr allein schöpft er seine ganze Macht, zu ihr allein spricht er auch in dem kunstlichen, in der Kultur begriffenen Menschen. Jede andere Art zu wirken ist dem poetisschen Geiste fremd; daher, beiläusig zu sagen, alle sogenannten Werke des Witzes ganz mit Unrecht poestisch heißen, ob wir sie gleich lange Zeit, durch das Ansehn der französischen Literatur verleitet, damit vermengt haben. Die Natur sage ich, ist es auch noch jetzt, in dem kunstlichen Zustande der Kultur, wodurch der Dichtergeist mächtig ist; nur steht er jetzt in einem ganz andern Verhältniß zu derselben.

Go lange ber Mensch noch reine, es versteht fich, nicht rohe Natur ift, wirft er als ungetheilte finnliche Ginheit und als ein harmonirendes Bange. Sinne und Bernunft, empfangendes und felbstthatiges Bers mogen, haben fich in ihrem Geschäfte noch nicht getrennt, vielweniger fteben fie im Widerspruch miteinander. Seine Empfindungen find nicht bas form: lose Spiel bes Bufalls, seine Gebanken nicht bas gehaltlose Spiel ber Vorstellungskraft; aus bem Gesetz ber Nothwendigkeit geben jene, aus ber Birklichkeit geben diese hervor. Ift der Mensch in den Stand ber Kultur getreten, und hat die Runft ihre Hand an ihn gelegt, so ist jene finnliche harmonie in ihm aufgehoben, und er kann nur noch als moras lische Einheit, b. h. als nach Einheit strebend, sich außern. Die Uebereinstimmung zwischen seinem Ems pfinden und Denken, die in dem erften Buftande wirklich Statt fand, existirt jett bloß idealisch; sie ist nicht mehr in ihm, sondern außer ihm, als ein Bedanke, der erft realisirt werden foll, nicht mehr als Thatsache seines Lebens. Wendet man nun ben Begriff ber Poesie, der kein anderer ift, als ber Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausbruck zu geben, auf jene beiden Buftande an, so ergibt sich, daß bort in bem Zustande naturlicher Einfalt, wo ber Mensch noch, mit allen seinen Rraften zugleich, als harmonische Einheit wirkt, wo mithin das Gange seiner Matur sich in der Wirklichkeit vollständig ausbrudt, die möglichst vollständige Dach= ahmung bes Wirklichen - bag hingegen bier in

sammenwirken seiner ganzen Natur bloß eine Ibee ist, die Erhebung der Wirklichkeit zum Ideal, oder, was auf Eins hinausläuft, die Darstellung des Ideals den Dichter machen muß. Und dies sind auch die zwei einzig möglichen Arten, wie sich überhaupt der poetische Genius äußern kann. Sie sind, wie man sieht, äußerst von einander verschieden, aber es gibt einen höhern Begriff, der sie beide unter sich saßt, und es darf gar nicht befremden, wenn dieser Begriff mit der Idee der Menscheit in Eins zusammentrifft.

Es ist hier der Ort nicht, diesen Gedanken, den nur eine eigene Aussührung in sein volles Licht setzen kann, weiter zu verfolgen. Wer aber nur irgend, dem Beiste nach, und nicht bloß nach zufälligen Formen, eine Vergleichung zwischen alten und modernen Dichtern \* anzustellen versteht, wird sich leicht von der Wahrheit desselben überzeugen konnen. Jene rühren uns durch Natur, durch sinnliche Wahrheit, durch lebendige Gegenwart; diese rühren uns durch Ideen.

Ge ist vielleicht nicht überstüssig, zu erinnern, daß, wenn hier die neuen Dichter den alten entgegengesent werden, nicht sowohl der Unterschied der Zeit als der Unterschied der Manier zu verstehen ist. Wir haben auch in neuern, ja sogar in neuesten Zeiten naive Dichtungen in allen Klassen, wenn gleich nicht mehr ganz reiner Art, und unter den alten lateinischen, ja selbst griechischen Dichtern fehlt es nicht an sentimentalischen. Nicht nur in demselben Dichter, auch in demselben Werte trifft man häusig beide Gattungen verzeinigt an, wie zum Beispiel in Werthers Leiden, und derzleichen Produkte werden immer den größern Effett machen.

Diefer Weg, ben bie neuern Dichter geben, ift übrigens derfelbe, ben ber Mensch überhaupt somobl im Ginzelnen als im Gangen einschlagen muß. Natur macht ihn mit fich Gins, die Runft trennt und entzweiet ihn, burch bas Ibeal fehrt er gur Ginheit gurud. Weil aber bas Ideal ein Unendliches ift, bas er niemals erreicht, fo fann ber fultivirte Mensch in seiner Art niemals vollkommen werden, wie boch ber naturliche Mensch es in ber feinigen zu werben vermag. Er mußte alfo bem lettern an Bollfommenheit unendlich nachsteben, wenn bloß auf bas Berhaltnig, in welchem beide zu ihrer Urt und gu ihrem Maximum feben, geachtet wird. Bergleicht man hingegen die Arten felbst mit einander, fo zeigt fich, bag bas Biel, zu welchem ber Mensch burch Rultur ftrebt, bemjenigen, welches er burch Ratur erreicht, unendlich vorzuziehen ift. Der eine erhalt also seinen Werth durch absolute Erreichung einer endlichen, ber Undere erlangt ihn burch Unnaherung ju einer unendlichen Große. Weil aber nur bie lettere Grade und einen Fortschritt hat, so ift ber relative Werth bes Menschen, ber in ber Rultur begriffen ift, im Gangen genommen, niemals bestimmbar, obgleich berfelbe, im Ginzelnen betrachtet, fich in einem nothwendigen Nachtheil gegen benjenigen befindet, in welchem die Natur in ihrer gangen Bollkommenheit wirkt. Insofern aber bas lette Biel ber Menschheit nicht anders als durch jene Fortschreitung zu erreis chen ift, und ber lettere nicht anders fortschreiten fann, als indem er fich kultivirt und folglich in ben

erstern übergeht, so ist keine Frage, welchem von beiden in Rucksicht auf jenes letzte Ziel der Vorzug gebühre.

Daffelbe, was hier von den zwei verschiedenen Formen der Menschheit gesagt wird, läßt sich auch auf jene beide, ihnen entsprechende Dichtersormen anwenden.

Man hatte begwegen alte und moderne - naive und fentimentalische - Dichter entweder gar nicht, ober nur unter einem gemeinschaftlichen bobern Begriff (einen solchen gibt es wirklich) mit einander vergleis chen follen. Denn freilich, wenn man ben Gattunge, begriff ber Poefie zuvor einseitig aus den alten Poeten abstrahirt hat, so ift nichts leichter, aber auch nichts trivialer, als die modernen gegen fie berabzuseten. Wenn man nur bas Poeffe nennt, mas zu allen Beis ten auf die einfaltige Natur gleichformig wirkte, fo fann es nicht anders fenn, als bag man ben neuern Poeten gerabe in ihrer eigensten und erhabenften Schonbeit ben Mamen ber Dichter wird streitig machen muffen, weil fie gerade bier nur ju bem 3bglinge ber Runft sprechen, und ber einfaltigen Ratur nichts gu fagen haben. Beffen Gemuth nicht ichon zubereitet

<sup>\*</sup> Moliere als naiver Dichter burfte es allenfalls auf ben Aus; spruch seiner Magd ankommen lassen, was in seinen Komdz dien stehen bleiben und wegfallen sollte; auch wäre zu wünschen gewesen, daß die Meister bes französischen Kothurns mit ihren Tranerspielen zuweilen diese Probe gemacht hatten. Uber ich wollte nicht rathen, das mit den Klopstockichen Oben, mit den schussen Stellen im Messas, im versornen

ist, über die Wirklichkeit hinaus in's Ideenreich zu gehen, für den wird der reichste Gehalt leerer Schein und der höchste Dichterschwung Ueberspannung senn. Keinem Vernünftigen kann es einfallen, in demjenigen, worin Homer groß ist, irgend einen Neuern ihm an die Seite stellen zu wollen, und es klingt lächerlich genug, wenn man einen Milton oder Klopstock mit dem Namen eines neuern Homer beehrt sieht. Eben so wenig aber wird irgend ein alter Dichter und am wenigsten Homer in demjenigen, was den modernen Dichter charakteristisch auszeichnet, die Vergleichung mit demselben anshalten konnen. Jener, mochte ich es ausdrücken, ist mächtig durch die Kunst der Bezgrenzung; dieser ist es durch die Kunst des Unendslichen.

Und eben baraus, daß die Starke des alten Runstlers (denn was hier von dem Dichter gesagt worden, kann unter den Einschränkungen, die sich von selbst ergeben, auch auf den schönen Künstler überhaupt ausgedehnt werden) in der Begrenzung besteht, erklärt sich der hohe Borzug, den die bildende Runst des

Paradies, in Nathan dem Weisen und vielen andern Stücken eine ahnliche Probe angestellt würde. Doch was sage ich? Diese Probe ist wirklich angestellt, und die Moliere'sche Magd raisonnirt sa Langes und Breites in unsern kritischen Bibliotheten, philosophischen und literarischen Annalen und Reisebeschreibungen über Poesie, Kunst und bergleichen, nur, wie billig, auf beutschem Boben ein wenig abgeschmackter als auf französischem, und wie es sich für die Gesindestube der beutschen Literatur geziemt.

Alterthums über die ber neuern Zeiten behauptet, und überhaupt das ungleiche Berhaltniß des Werths, in welchem moderne Dichtkunft und moderne bilbende Runft zu beiben Runftgattungen im Alterthume fieben. Ein Bert fur bas Auge findet nur in ber Begrengung feine Wollfommenheit; ein Werk fur die Ginbildungs: fraft fann fie auch burch bas Unbegrenzte erreichen. In plastischen Berfen hilft baber bem Reuern feine Ueberlegenheit in Ideen wenig; hier ift er genothigt, bas Bild feiner Ginbilbungefraft auf bas Genauefte im Raum gu bestimmen, und fich folglich mit bem alten Runftler gerabe in berjenigen Gigenschaft zu meffen, worin biefer feinen unabstreitbaren Borgug hat. In poetischen Werken ift es anders; und fiegen gleich die alten Dichter auch bier in der Ginfalt ber Frommen, und in bem, mas finnlich darftellbar und forperlich ift, fo fann ber neuere, fie wieber in Reichthum bes Stoffes, in bem, mas undarstellbar und unaussprechlich ift, furz, in bem, mas man in Runftwerfen Beift nennt, hinter fich laffen.

Da der naive Dichter bloß der einfachen Natur und Empfindung folgt, und sich bloß auf Nachahmung der Wirklichkeit beschränkt, so kann er zu seinem Gegenstand auch nur ein einziges Verhältniß haben, und es gibt, in die ser Rücksicht, für ihn keine Wahl der Vehandlung. Der verschiedene Eindruck naiver Dichtungen beruht (vorausgesetzt, daß man alles hinweg denkt, was daran dem Inhalt gehört, und jenen Eindruck nur als das reine Werk der poetischen Behandlung betrachtet), beruht, sage ich, bloß auf dem verschiedenen Grad einer und berselben Empfinstungsweise; selbst die Verschiedenheit in den außern Formen kann in der Qualität jenes afthetischen Einstrucks keine Veränderung machen. Die Form sey lprisch oder episch, dramatisch oder beschreibend; wir konnen wohl schwächer und stärker, aber (sobald von dem Stoff abstrahirt wird) nie verschiedenartig gerührt werden. Unser Gefühl ist durchgängig dasselbe, ganz aus einem Element, so daß wir nichts darin zu unterscheiden vermögen. Selbst der Unterschied der Spraschen und Zeitalter andert hier nichts, denn eben diese reine Einheit ihres Ursprungs und ihres Esselts ist ein Charafter der naiven Dichtung.

Sanz anders verhält es sich mit dem sentimentas lischen Dichter. Dieser reflektirt über den Eindruck, den die Gegenstände auf ihn machen, und nur auf jene Restexion ist die Rührung gegründet, in die er selbst versetzt wird und und versetzt. Der Gegenstand wird hier auf eine Idee bezogen, und nur auf dieser Beziehung beruht seine dichterische Kraft. Der sentimentalische Dichter hat es daher immer mit zwei streiztenden Vorstellungen und Empfindungen, mit der Wirklichkeit als Grenze und mit seiner Idee als dem Unendlichen zu thun, und das gemischte Gesühl, das er erregt, wird immer von dieser doppelten Quelle zeugen. \* Da also hier eine Mehrheit der Prinzipien

<sup>\*</sup> Wer bei sich auf ben Einbruck merkt, ben naive Dichtungen auf ihn machen, und ben Antheil, ber bem Inhalt baran gebührt, bavon abzusondern im Stande ist, ber wird biesen

Statt findet, so kommt es darauf an, welches von beiden in der Empfindung des Dichters und in seiner Darstellung überwiegen wird, und es ist folglich eine Berschiedenheit in der Behandlung möglich. Denn nun entsteht die Frage, ob er mehr bei der Wirk-lichkeit, ob er mehr bei dem Ideale verweilen — ob er jene als einen Gegenstand der Abneigung, ob er dieses als einen Gegenstand der Juneigung ausführen will. Seine Darstellung wird also entweder satyrisch, oder sie wird (in einer weitern Bedeutung dieses Worts, die sich nachher erklären wird) elez gisch sewn; an eine von diesen beiden Empfindungs, arten wird jeder sentimentalische Dichter sich halten.

Satyrisch ist der Dichter, wenn er die Entsernung von der Natur und den Widerspruch der Wirklichkeit mit dem Ideale (in der Wirkung auf das Gemuth kommt Beides auf Eins hinaus) zu seinem Gegenstande macht. Dies kann er aber sowohl ernsthaft und mit Affekt als scherzhaft und mit Heiterkeit aussühren, je nachdem er entweder im Gebiete des Willens oder

Eindruck, auch selbst bei sehr pathetischen Gegenständen, immer frohlich, immer rein, immer ruhig finden, bei sens timentalischen wird er immer etwas ernst und anspannend seyn. Das macht, weil wir und bei naiven Darstellungen, sie handeln auch wovon sie wollen, immer über die Wahrs heit, über die lebendige Gegenwart des Objetts in unserer Einbildungstraft erfreuen, und auch weiter nichts als diese suchen, bei sentimentalischen hingegen die Vorstellung der Einbildungstraft mit einer Vernunft: Idee zu vereinigen haben und also immer zwischen zwei verschiedenen Zustanden in Schwanten gerathen.

im Gebiete des Verstandes verweilt. Jenes geschieht durch die strafende oder pathetische, dieses durch die scherzhafte Satyre.

Streng genommen verträgt zwar ber 3med bes Dichters weder ben Ion ber Strafe noch ben ber Belustigung. Jener ift zu ernft fur bas Spiel, mas bie Poefie immer fenn foll; biefer ift zu friviol fur ben Ernft, ber allem poetischen Spiele gum Grunde liegen foll. Moralische Widersprüche interessiren nothwendig unfer Berg und rauben alfo bem Gemuth feine Freis beit; und boch foll aus poetischen Ruhrungen alles eigentliche Intereffe, b. h. alle Beziehung auf ein Bedurfnig, verbannt fenn. Berftandes = Widerfpruche hingegen laffen bas Berg gleichgultig, und boch bat es ber Dichter mit bem bochften Unliegen bes Bergens, mit der Natur und bem Ideal, ju thun. Es ift baber feine geringe Aufgabe fur ibn, in ber pathes tischen Satyre nicht bie poetische Form zu verletzen, welche in ber Freiheit des Spiels besteht, in ber fcherge haften Satyre nicht ben poetischen Gehalt zu verfeh= len, welcher immer bas Unendliche fenn muß. Diefe Aufgabe fann nur auf eine einzige Art gelost werben. Die ftrafende Satyre erlangt poetische Freiheit, indem fie in's Erhabene übergeht; die lachende Sature erhalt poetischen Gehalt, indem fie ihren Gegenstand mit Schonheit behandelt.

In der Sathre wird die Wirklichkeit, als Mangel, dem Ideal, als der hochsten Realität, gegenüber gesstellt. Es ist übrigens gar nicht nothig, daß das letztere ausgesprochen werde, wenn der Dichter es nur

im Gemuth zu erwecken weiß; dies muß er aber schlechterdings, oder er wird gar nicht poetisch wirken. Die Wirklichkeit ift alfo hier ein nothwendiges Dbjekt ber Abneigung, aber, worauf bier Alles ankommt, diese Abneigung selbst muß wieder nothwendig aus bem entgegenstehenden Ideal entspringen. Sie konnten namlich auch eine bloß finnliche Quelle haben, und lediglich in Bedürfniß gegründet seyn, mit welchem die Wirklichkeit ftreitet; und haufig genug glauben wir einen moralischen Unwillen über die Welt zu ems pfinden, wenn une blog ber Widerstreit berselben mit unserer Reigung erbittert. Diefes materielle Intereffe ift es, was ber gemeine Satyrifer in's Spiel bringt, und weil es ihm auf diesem Wege gar nicht fehl schlägt, uns in Affekt zu versetzen, so glaubt er unser herz in feiner Gewalt zu haben, und im Pathetischen Meister zu fenn. Aber jedes Pathos aus dieser Quelle ift der Dichtkunst unwurdig, die uns nur durch Ideen ruhren, und nur burch bie Bernunft zu unserm Bergen ben Weg nehmen barf. Auch wird fich dieses unreine und materielle Pathos jederzeit durch ein Uebergewicht bes Leidens und burch eine peinliche Befangenheit bes Gemuthe offenbaren, ba im Gegentheil bas mahrhaft poetische Pathos an einem Uebergewicht der Gelbst: thatigkeit und an einer, auch im Affekte noch bestes henden Gemuthefreiheit zu erkennen ift. Entspringt namlich bie Ruhrung aus dem ber Wirklichkeit gegenüberstehenden Ideale, so verliert fich in der Erhabenheit des lettern jedes einengende Gefühl, und bie Große der Idee, von der wir erfüllt find, erhebt uns

über alle Schranken ber Erfahrung. Bei ber Darsstellung empörender Wirklichkeit kommt daher Alles darauf an, daß das Nothwendige der Grund sen, auf welchem der Dichter oder der Erzähler das Wirkliche aufträgt, daß er unser Gemüth für Ideen zu stimmen wisse. Stehen wir nur hoch in der Beurtheilung, so hat es nichts zu sagen, wenn auch der Gegenstand tief und niedrig unter uns zurückbleibt. Wenn uns der Geschichtschreiber Tacitus den tiefen Verfall der Romer des ersten Jahrhunderts schildert, so ist es ein hoher Geist, der auf das Niedrige herabblickt, und unsere Stimmung ist wahrhaft poetisch, weil nur die Hohe, worauf er selbst steht und zu der er uns zu erheben wußte, seinen Gegenstand niedrig machte.

Die pathetische Satyre muß also jederzeit aus einem Gemuthe fliegen, welches von dem Ibeale leb. haft durchdrungen ift. Mur ein herrschender Trieb nach Uebereinstimmung fann und barf jenes tiefe Gefuhl moralischer Wiberspruche und jenen glubenben Unwillen gegen moralische Verkehrtheit erzeugen, welcher in einem Juvenal, Swift, Rouffeau, Saller und Andern zur Begeisterung wird. Die namlichen Dichter wurden und mußten mit demfelben Glud auch in ben rubrenden und gartlichen Gattungen gedichtet baben, wenn nicht zufällige Urfachen ihrem Gemuth frube biefe bestimmte Richtung gegeben hatten; auch haben fie es zum Theil wirklich gethan. bier Genannten lebten entweder in einem ausgearteten Beitalter und hatten eine schauderhafte Erfahrung mos ralischer Berberbniß vor Augen, ober eigene Schicksale

hatten Bitterkeit in ihre Seele gestreut. Auch der philosophische Geist, da er mit unerbittlicher Strenge den Schein von dem Wesen trennt, und in die Tiesen der Dinge dringt, neigt das Gemuth zu dieser harte und Austerität, mit welcher Rousseau, Haller und Andere die Wirklichkeit malen. Aber diese äußern und zufälligen Einflüsse, welche immer einschränkend wirsken, dursen hochstens nur die Richtung bestimmen, niemals den Inhalt der Begeisterung hergeben. Dieser muß in allen derselbe senn, und, rein von jedem äußern Bedürfnisse, aus einem glühenden Triebe für das Ideal hervorsließen, welcher durchaus der einzig wahre Beruf zu dem sathrischen wie überhaupt zu dem sentismentalischen Dichter ist.

Wenn die pathetische Sature nur erhabene Gees Ien fleidet, fo fann die fpottende Satyre nur einem ich on en Bergen gelingen. Denn jene ift ichon burch ihren ernsten Gegenstand vor ber Frivolität gesichert: aber biefe, die nur einen moralisch gleichgultigen Stoff behandeln barf, murde unvermeidlich barein verfallen, und jede politische Burde verlieren, wenn bier nicht die Behandlung den Inhalt veredelte, und bas Subjett bes Dichtere nicht fein Dbjeft vertrate. Aber nur dem ichonen Bergen ift es verlieben, unabhangig von dem Gegenstand feines Wirkens in jeder feiner Meußerungen ein vollendetes Bild von fich felbft abzupragen. Der erhabene Charafter fann fich nur in einzelnen Giegen über ben Widerstand ber Sinne, nur in gemiffen Momenten bes Schwunges und einer augenblicklichen Unstrengung fund thun; in der schonen Seele hingegen wirkt das Joeal als Natur, also gleich, formig, und kann mithin auch in einem Zustand der Ruhe sich zeigen. Das tiefe Meer erscheint am erhas bensten in seiner Bewegung, der klare Bach am schonsten in seinem ruhigen Lauf.

Es ift mehrmals barüber gestritten worden, welche von beiben, die Tragdbie ober die Kombbie, vor ber andern ber Rang verdiene. Wird bamit bloß gefragt, welche von beiden das wichtigere Dbjekt behandle, fo ift fein Zweifel, bag bie erstere ben Borgug behaup. tet; will man aber wiffen, welche von beiden bas wichtigere Subjekt erfordere, fo mochte der Ausspruch eber fur die lettere ausfallen. - In ber Tragodie geschieht schon burch ben Gegenstand fehr viel, in ber Romodie geschieht burch ben Gegenstand nichts und Alles burch ben Dichter. Da nun bei Urtheilen bes Geschmads ber Stoff nie in Betrachtung fommt, fo muß naturlicher Beife der afthetische Berth diefer beiben Runftgattungen in umgekehrtem Berhaltniß gu ihrer materiellen Wichtigkeit stehen. Den tragischen Dichter trägt sein Objekt, ber komische hingegen muß durch sein Subjekt bas seinige in der afthetischen Sobe erhalten. Jener barf einen Schwung nehmen, wozu fo viel eben nicht gehort; ber andere muß fich gleich bleiben, er muß also schon bort senn und bort zu Sause fenn, wohin ber andere nicht ohne einen Uns lauf gelangt. Und gerade bas ift es, worin fich ber schone Charafter von bem erhabenen unterscheibet. In bem erften ift jede Große ichon enthalten, fie fließt ungezwungen und mubelos aus feiner Natur;

er ift, dem Vermögen nach, ein Unendliches in jedem Punkte seiner Bahn; der andere kann sich zu jeder Größe anspannen und erheben, er kann durch die Kraft seines Willens aus jedem Zustand der Beschränskung sich reißen. Dieser ist also nur ruckweise und nur mit Anstrengung frei, jener ist es mit Leichtigskeit und immer.

Diese Freiheit bes Gemuths in uns hervorzubringen und zu nahren, ift bie ichone Aufgabe ber Romodie, fo wie die Tragdbie bestimmt ift, die Gemuthefreis beit, wenn fie burch einen Affett gewaltsam aufgeboben worden, auf afthetischem Wege wieder herstellen ju belfen. In ber Tragodie muß baber bie Gemuthsfreiheit funftlicher Beise und als Experiment aufgehoben werden; weil fie in herstellung derfelben ihre poetische Rraft beweist; in ber Rombbie bingegen muß verbutet werben, bag es niemals zu jener Aufhebung ber Gemuthefreiheit komme. Daber behandelt ber Tragbbienbichter feinen Gegenstand immer praktisch, ber Komdbiendichter ben seinigen immer theoretisch; auch wenn jener (wie Lessing in seinem Nathan) bie Grille batte, einen theoretischen, biefer, einen praktis fchen Stoff zu bearbeiten. Richt bas Gebiet, aus welchem ber Gegenstand genommen, sonbern bas Forum, vor welches ber Dichter ihn bringt, macht benfelben tragisch oder komisch. Der Tragiker muß sich vor bem ruhigen Raisonnement in Acht nehmen und immer bas herz intereffiren; ber Komiker muß fich vor bem Pathos haten und immer ben Berftand unterhalten. Jener zeigt alfo burch beständige Erregung,

dieser durch beständige Abwehrung der Leidenschaft seine Kunst; und diese Kunst ist natürlich auf beiden Seiten um so größer, je mehr der Gegenstand des Einen abstrakter Natur ist und der des Andern sich zum Pathetischen neigt. \* Wenn also die Tragddie von einem wichtigern Punkte ausgeht, so muß man auf der andern Seite gestehen, daß die Komddie einem wichtigern Ziele entgegengeht, und sie würde, wenn sie es erreichte, alle Tragddie überstüssig und unmöglich machen. Ihr Ziel ist einerlei mit dem höchsten, wornach der Mensch zu ringen hat, frei von Leidenschaft zu senn, immer klar, immer ruhig um sich und in sich zu schauen, überall mehr Zufall als Schicksal zu sinden, und mehr über Ungereimtheit zu lachen, als über Bosheit zu zurnen oder zu weinen.

Wie in dem handelnden Leben, so begegnet es auch oft bei dichterischen Darstellungen, den bloß leichten

In Nathan bem Weisen ist bieses nicht geschehen, hier hat bie frostige Natur bes Stosse das ganze Kunstwerk erkältet. Aber Lessing wußte selbst, daß er kein Trauerspiel schrieb, und vergaß nur, menschlicher Weise, in seiner eigenen Anzgelegenheit die in der Dramaturgie aufgestellte Lehre, daß der Dichter nicht besugt sey, die tragische Form zu einem andern als tragischen Zweck anzuwenden. Dhue sehr wesentzliche Veränderungen würde es kaum möglich gewesen seyn, dieses bramatische Gedicht in eine gute Tragddie umzuschassen; aber mit bloß zufälligen Veränderungen möchte es eine gute Komödie abgegeben haben. Dem lettern Zweck nämlich hätte das Pathetische, dem erstern das Raisonnizrende ausgeopfert werden müssen, und es ist wohl keine Frage, auf welchem von beiben die Schönheit dieses Gedichts am meisten beruht.

Sinn, bas angenehme Talent, bie frohliche Gutmuthigkeit mit Schonheit ber Seele zu verwechseln, und ba fich ber gemeine Geschmack überhaupt nie über bas Angenehme überhebt, fo ift es folchen nieb. lichen Geistern ein leichtes, jenen Ruhm zu usurpiren, ber fo schwer zu verdienen ift. Aber es gibt eine untrugliche Probe, vermittelft beren man die Leichtig= feit des Naturells von der Leichtigkeit des Ibeals, fo wie die Tugend des Temperaments von der wahrhaf= ten Sittlichkeit bes Charafters, unterscheiben fann, und diese ift, wenn beide fich an einem schwierigen und großen Dbjefte versuchen. In einem folchen Fall geht bas niedliche Genie unfehlbar in bas Platte, fo wie die Temperamentstugend in das Materielle: die wahrhaft ichone Seele hingegen geht eben fo gewiß in die erbabene über.

So lange Lucian bloß die Ungereimtheit züchtigt, wie in den Wünschen, in den Lapithen, in dem Jupiter Tragdous u. a., bleibt er Spötter, und ergötzt uns mit seinem frohlichen Humor; aber es wird ein ganz anderer Mann aus ihm in vielen Stellen seines Nigrinus, seines Timons, seines Alexanders, wo seine Satyre auch die moralische Verderbniß trifft. "Unglückseliger," so beginnt er in seinem Nigrinus, das empörende Gemälde des damaligen Roms, "warum verließest du das Licht der Sonne, Griechenland, und jenes glückliche Leben der Freiheit, und kamst hieher in dieses Getümmel von prachtvoller Dienstbarkeit, von Auswartungen und Gastmählern, von Sykophansten, Schmeichlern, Gistmischern, Erbschleichern und

falschen Freunden? u. f. w." Bei folden und ahns lichen Unlaffen muß fich ber hohe Ernft bes Gefühls offenbaren, der allem Spiele, wenn es poetisch fenn foll, zum Grunde liegen muß. Selbst burch ben boshaften Scherz, womit sowohl Lucian als Aristophanes ben Sofrates mighandeln, blickt eine ernfte Bernunft hervor, welche die Mahrheit an bem Sophisten rachte, und fur ein Ideal streitet, bas fie nur nicht immer ausspricht. Auch hat der erfte von beiden in seinem Diogenes und Damona diefen Charafter gegen alle 3weifel gerechtfertigt; unter ben Meuern - welchen großen und ichonen Charafter brudt nicht Cervantes bei jedem wurdigen Anlag in seinem Don Quirote aus! Welch ein herrliches Ideal mußte nicht in der Seele bes Dichters leben, ber einen Tom Jones und eine Sophia erschuf! Wie fann ber Lacher Porif, sobald er will, unser Gemuth so groß und so machtig bewes gen! Much in unferm Bieland erkenne ich diesen Ernft der Empfindung; felbst die muthwilligen Spiele feiner Laune befeelt und abelt die Grazie des Bergens; felbft in ben Rhythmus feines Gefanges druckt fie ihr Ges prag, und nimmer fehlt ihm die Schwungkraft, uns, sobald es gilt, zu dem Hochsten empor zu tragen.

Bon der Boltaire'schen Satyre läßt sich kein sols ches Urtheil fällen. Zwar ist es auch bei diesem Schriftskeller einzig nur die Wahrheit und Simpliscität der Natur, wodurch er uns zuweilen poetisch rührt; es sey nun, daß er sie in einem naiven Chasrakter wirklich erreiche, wie mehrmals in seinem Insgenu, oder daß er sie, wie in seinem Candide u. a.,

suche und rache. Wo keines von beiden ber gall ift, ba fann er uns zwar als witiger Ropf beluftigen, aber gewiß nicht als Dichter bewegen. Aber seinem Spott liegt überall zu wenig Ernst zum Grunde, und biefes macht feinen Dichterberuf mit Recht verdachtig. Wir begegnen immer nur feinem Berftanbe, nicht feinem Gefühl. Es zeigt fich fein Ibeal unter jener luftigen Sulle, und faum etwas abfolut Feftes in jener ewigen Bewegung. Seine munderbare Mannichs faltigkeit in außern Formen, weit entfernt, fur bie innere Fulle feines Geiftes etwas zu beweifen, legt vielmehr ein bedenkliches Zeugniß bagegen ab, benn ungeachtet aller jener Formen bat er auch nicht Gine gefunden, worin er ein Berg batte abbruden fonnen. Beinahe muß man also furchten, es war in biesem reichen Genius nur die Armuth bes Bergens, Die feis nen Beruf zur Satyre bestimmte. Bare es anders, fo batte er boch irgend auf feinem weiten Weg aus biefem engen Geleife treten muffen. Aller bei allem noch fo großen Wechsel bes Stoffes und ber außern Form feben wir diese innere Form in ewigem, burftis gem Ginerlei wiederkehren, und trot feiner voluminds fen Laufbahn hat er boch ben Kreis ber Menschheit in sich felbst nicht erfüllt, ben man in ben oben= ermahnten Satyrifern mit Freuden burchlaufen findet.

Setzt ber Dichter die Natur der Kunst und das Ibeal der Wirklichkeit so entgegen, daß die Darstels lung des ersten überwiegt, und das Wohlgefallen an bemselben herrschende Empfindung wird, so nenne ich ihn elegisch. Auch diese Gattung hat, wie die

Satyre, zwei Klassen unter sich. Entweder ist die Natur und das Ideal ein Gegenstand der Trauer, wenn jene als verloren, dieses als unerreicht dargesstellt wird. Oder beide sind ein Gegenstand der Freude, indem sie als wirlich vorgestellt werden. Das erste gibt die Elegie in engerer, das andere die Idylle in weitester Bedeutung.

<sup>\*</sup> Daß ich die Benennungen Satyre, Elegie und Idplle in einem weitern Sinne gebrauche, als gewöhnlich geschieht, werbe ich bei Lefern, die tiefer in die Sache bringen, kaum zu verantworten brauchen. Meine Absicht babei ift feines: wegs, die Grenzen zu verruden, welche die bisherige Obfer: vanz sowohl ber Satyre und Elegie als ber Ibylle mit gu: tem Grunde gesteckt hat; ich sehe bloß auf die in biefen Dichtungkarten herrschende Empfindungeweise, und es ift ja befannt genug, bag biefe fich keineswegs in jene engen Grenzen einschließen lagt. Elegisch ruhrt uns nicht bloß bie Elegie, welche ausschließlich so genannt wird; auch ber bramatische und epische Dichter tonnen und auf elegische Beise bewegen. In der Messiade in Thomsons Sahrszeiten, im verlorenen Paradies, im befreiten Jerufalem finden wir mehrere Gemalbe, bie fonft nur ber Ibulle, ber Elegie, ber Satyre eigen find. Eben so, mehr ober weniger, fast in jebem pathetischen Gedichte. Daß ich aber die Idulle selbst gur elegischen Gattung rechne, scheint eber einer Rechtfertigung zu bedürfen. Man erinnere fich aber, bag hier nur von bersenigen Ibulle die Rebe ift, welche eine Species ber fentimentalischen Dichtung ist, zu beren Wesen es gehört, baß die Natur der Kunft und bas Ibeal ber Wirklichkeit entgegengefest werbe. Geschieht bieses auch nicht aus: brudlich von bem Dichter, und stellt er bas Gemalbe ber unverborbenen Ratur ober bes erfüllten Ibeals rein und felbstftandig vor unsere Augen, so ift jener Gegensan boch in seinem Gerzen, und wird sich auch ohne seinen Willen in

Wie der Unwille bei der pathetischen und wie der Spott bei der scherzhaften Satyre, so darf bei der Elegie die Trauer nur aus einer durch das Ideal ers weckten Begeisterung fließen. Dadurch allein erhält die Elegie poetischen Gehalt, und jede andere Quelle derselben ist völlig unter der Mürde der Dichtkunst. Der elegische Dichter sucht die Natur, aber in ihrer Schönheit, nicht bloß in ihrer Annehmlichkeit, in ihrer Uebereinstimmung mit Ideen, nicht bloß in ihrer Nachgiebigkeit gegen das Bedürfniß. Die Trauer über verlorene Freuden, über das aus der Welt

sedem Pinselstrich verrathen. Ja, ware bieses nicht, so wurde schon die Sprache, beren er fich bedienen muß, weil fie ben Geift ber Zeit an fich tragt, auch ben Ginfluß ber Runft erfahren, und bie Wirflichteit mit ihren Schranken, die Rultur mit ihrer Runstelei in Erinnerung bringen; ja, unser eigenes herz wurde jenem Bilbe ber reinen Ratur bie Erfahrung ber Berberbniß gegenüber ftellen, und fo bie Em= pfindungsart, wenn auch ber Dichter es nicht barauf anges legt hatte, in uns elegisch machen. Dies Leptere ift so un: vermeiblich, daß felbst ber bochfte Genuß, ben bie schonften Werfe ber naiven Gattung aus alten und neuen Zeiten bem kultivirten Menschen gewähren, nicht lange rein bleibt, sons bern fruber ober fpater von einer elegischen Empfindung begleitet senn wird. Schließlich bemerke ich noch, baß bie hier versuchte Eintheilung, eben beswegen, weit sie sich bloß auf den Unterschied in der Empfindungsweise grundet, in der Eintheilung der Gedichte felbft und der Ableitung ber poetischen Arten gang und gar nichts bestimmen foll; benn da ber Dichter, auch in beinfelben Werke, keineswegs an biefelbe Empfindungsweise gebunben ift, fo fann jene Eintheilung nicht bavon, fonbern muß von ber Form ber Darftellung hergenommen werben.

1,000

verschwundene goldene Alter, über das entflohene Glad der Jugend, der Liebe u. f. w. fann nur aledann ber Stoff zu einer elegischen Dichtung werben, wenn jene Buftande finnlichen Friedens zugleich als Gegenstände moralischer harmonie fich vorstellen laffen. Ich fann beswegen bie Rlaggefange bes Dvib, bie er aus feinem Berbannungsorte am Eurin anstimmt, wie ruhrend fie auch find, und wie viel Dichterisches auch einzelne Stellen haben, im Ganzen nicht wohl als ein poetis sches Werk betrachten. Es ift viel zu wenig Energie, viel zu wenig Geift und Abel in feinem Schmerz. Das Bedurfnig, nicht die Begeisterung, stieß jene Rlagen aus; es athmet barin, wenn gleich feine gemeine Seele, boch die gemeine Stimmung eines eblern Beiftes, ben sein Schicksal zu Boben brudte. wenn wir uns erinnern, bag es Rom, und bas Rom bes Augustus ift, um bas er trauert, so verzeihen wir bem Sohn ber Freude feinen Schmerz; aber felbft bas herrliche Rom mit allen feinen Gludfeligkeiten ift, wenn nicht die Ginbilbungsfraft es erft verebelt, blog eine endliche Große, mithin ein unwurdiges Dbjekt fur die Dichtkunft, die, erhaben über Alles, was die Wirklichkeit aufstellt, nur das Recht hat, um bas Unendliche zu trauern.

Der Inhalt der dichterischen Klage kann also nies mals ein außerer, jederzeit nur ein innerer idealischer Gegenstand seyn; selbst wenn sie einen Berlust in der Wirklichkeit betrauert, muß sie ihn erst zu einem idealischen umschaffen. In dieser Reduktion des Besschränkten auf ein Unendliches besteht eigentlich die

poetische Behandlung. Der außere Stoff ift daber an fich selbst immer gleichgultig, weil ihn die Dichtfunst niemals fo brauchen fann, wie fie ihn findet, fondern nur durch bas, was fie felbst baraus macht, ihm bie poetische Burbe gibt. Der elegische Dichter sucht die Ratur; aber als eine Idee und in einer Bollkommens beit, in der fie nie existirt hat, wenn er fie gleich als etwas ba Gemesenes und nun Berlorenes beweint. Wenn une Offian von ben Tagen erzählt, bie nicht mehr find, und von den Selben, die verschwunden find, so hat seine Dichtungskraft jene Bilder der Er. innerung langst in Ideale, jene helben in Gotter umgestaltet. Die Erfahrungen eines bestimmten Berlustes haben sich zur Idee ber allgemeinen Berganglichkeit erweitert, und der gerührte Barde, den das Bild des allgegenwärtigen Ruins verfolgt, schwingt fich jum himmel auf, um bort in bem Sonnenlauf ein Sinnbild bes Unvergänglichen zu finden. \*

Ich wende mich sogleich zu den neuern Poeten in der elegischen Gattung. Rousseau, als Dichter wie als Philosoph, hat keine andere Tendenz, als die Natur entweder zu suchen, oder an der Kunst zu rächen. Je nachdem sich sein Gefühl entweder bei der einen oder der andern verweilt, sinden wir ihn bald elegisch gerührt, bald zu Juvenalischer Sathre begeistert, bald, wie in seiner Julie, in das Feld der Iduste, bald, wie in seiner Julie, in das Feld der Iduste. Seine Dichtungen haben uns widersprechlich poetischen Gehalt, da sie ein Ideal

a to comb

<sup>\*</sup> Man lese z. B. das treffliche Gedicht, Carthon betitelt.

behandeln; nur weiß er denfelben nicht auf poetische Beife zu gebrauchen. Sein ernfter Charafter lagt ihn zwar nie zur Frivolitat berabfinken, aber erlaubt ihm auch nicht, fich bis zum poetischen Spiel zu erbeben. Bald durch Leidenschaft, bald durch Ab. straktion angespannt, bringt er es felten ober nie gu ber afthetischen Freiheit, welche ber Dichter seinem Stoff gegenüber behaupten, seinem Leser mittheilen muß. Entweder es ift feine franke Empfindlichkeit, bie uber ihn herrscht, und fein Gefühl bis zum Peinlichen treibt; ober es ist seine Denkkraft, die feiner Imagination Feffeln anlegt, und burch die Strenge bes Begriffs die Anmuth bes Gemaldes vernichtet. Beide Eigenschaften, beren innige Wechselwirkung und Bereinigung ben Poeten eigentlich ausmacht, finden sich bei biesem Schriftsteller in ungewöhnlich hohem Grad, und nichts fehlt, als daß fie fich auch wirklich mit einander vereinigt außerten, baß feine Gelbfttha. tigkeit fich mehr in fein Empfinden, daß feine Empfanglichkeit sich mehr in sein Denken mischte. Daher ift auch in bem Ibeale, bas er von ber Menschheit aufstellt, auf die Schranken berfelben zu viel, auf ihr Vermogen zu wenig Rucksicht genommen, und überall mehr ein Bedürfniß nach physischer Rube als nach moralischer Uebereinstimmung darin sichts bar. Seine leidenschaftliche Empfindlichkeit ift Schuld, bag er bie Menschheit, um nur bes Streites in berfelben recht bald los zu werden, lieber zu ber geiftlofen Ginformigfeit bes erften Standes gurudgeführt, als jenen Streit in ber geistreichen harmonie einer

völlig durchgeführten Bildung geendigt sehen, daß er die Runst lieber gar nicht anfangen lassen, als ihre Vollendung erwarten will; kurz, daß er das Ziel lieber niedriger steckt, und das Ideal lieber herabsetzt, um es nur desto schneller, um es nur desto sicherer zu erreichen.

Unter Deutschlands Dichtern in dieser Gattung will ich hier nur Sallers, Rleifts und Klopftocks ermabnen. Der Charafter ihrer Dichtung ift fentimentalisch; burch Ibeen ruhren fie uns, nicht burch finnliche Bahrheit, nicht fowohl, weil fie felbst Ratur find, als weil fie uns fur Matur zu begeistern miffen. Bas indeffen von dem Charafter sowohl diefer als aller fentimentalischen Dichter im Gangen mabr ift, schließt naturlicher Beise barum feineswegs bas Bermogen aus, im Gingelnen uns burch naive Schonheit zu rubren: ohne bas wurden fie überall keine Dichter fenn. Nur ihr eigentlicher und herrschender Charafter ift es nicht, mit ruhigem, einfaltigem und leichtem Sinn zu empfangen und bas Empfangene eben fo wieder darzustellen. Unwillführlich drangt fich die Phantafie ber Anschauung, die Denkkraft ber Ems pfindung zuvor, und man verschließt Auge und Dhr, um betrachtend in fich felbst zu verfinten. muth fann feinen Gindruck erleiben, ohne fogleich feinem eigenen Spiel zuzusehen, und, mas es in fich hat, burch Reflexion fich gegenüber und aus fich berauszustellen. Wir erhalten auf diese Urt nie den Gegenstand, nur mas der reflektirende Berftand bes Dichters aus bem Gegenstand machte, und felbst bann,

wenn der Dichter selbst dieser Gegenstand ist, wenn er uns seine Empsindungen darstellen will, erfahren wir nicht seinen Zustand unmittelbar und aus der ersten Hand, sondern wie sich derselbe in seinem Gesmuth reslektirt, was er als Zuschauer seiner selbst darüber gedacht hat. Wenn Haller den Tod seiner Gattin betrauert (man kennt das schöne Lied), und folgendermaßen anfängt:

Soll ich von beinem Tobe singen, D Mariane, welch ein Lieb! Wenn Seufzer mit den Worten ringen, Und ein Begriff den andern flieht, u. s. w.

so sinden wir diese Beschreibung genau wahr, aber wir suhlen auch, daß uns der Dichter nicht eigentlich seine Empfindungen, sondern seine Gedanken darüber mittheilt. Er rührt uns deswegen auch weit schwächer, weil er selbst schon sehr viel erkältet senn mußte, um ein Zuschauer seiner Rührung zu senn.

Schon der größtentheils übersinnliche Stoff der Haller'schen und zum Theil auch der Klopstock'schen Dichtungen schließt sie von der naiven Gattung aus; sobald daher jener Stoff überhaupt nur poetisch bears beitet werden sollte, so mußte er, da er keine körpers liche Natur annehmen und folglich kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung werden konnte, in's Unendsliche hinübergeführt und zu einem Gegenstand der geistigen Anschauung erhoben werden. Ueberhaupt läßt sich nur in diesem Sinne eine didaktische Poesse ohne innern Widerspruch denken; denn, um es noch einmal zu wiederholen, nur diese zwei Felder besitzt

bie Dichtkunft; entweder fie muß fich in der Sinnens welt ober fie muß fich in der Ibeenwelt aufhalten, ba fie im Reich ber Begriffe ober in der Berstandes: welt schlechterdings nicht gedeihen fann. Noch, ich gestehe es, fenne ich fein Gebicht in biefer Gattung, weder aus alterer noch neuerer Literatur, welches ben Begriff, ben es bearbeitet, rein und vollständig ent= weder bis zur Individualitat berab ober bis zur Idee hinaufgeführt hatte. Der gewöhnliche Fall ift, wenn es noch gludlich geht, daß zwischen beiben abgewechs felt wird, mahrend bag ber abstrafte Begriff berricht, und daß der Einbildungsfraft, welche auf bem-poetifchen Felde zu gebieten haben foll, bloß verftattet wird, ben Berftand zu bedienen. Dasjenige bibaftis fche Gedicht, worin der Gedanke felbst poetisch mare und es auch bliebe, ift noch zu erwarten.

Bas bier im Allgemeinen von allen Lebrgedichten gefagt wird, gilt auch von ben Saller'fchen insbefonbere. Der Gebanke felbst ift fein dichterischer Ges bante, aber die Ausführung wird es zuweilen, bald burch ben Gebrauch ber Bilber, bald burch ben Auf-Mur in ber lettern Qualitat schwung zu Ideen. gehoren fie bieber. Rraft und Tiefe und ein pathetis fcher Ernft charafterifiren biefen Dichter. Bon einem Ideal ift feine Geele entzundet, und fein glubendes Gefühl fur Bahrheit fucht in den stillen Alpenthalern die aus der Welt verschwundene Unschuld. Tiefrub= rend ift feine Rlage; mit energischer, fast bittrer Gathre zeichnet er bie Berirrungen bes Berftanbes und Bergens und mit Liebe die ichone Ginfalt ber Natur.

Nur überwiegt überall zu sehr der Begriff in seinen Gemälden, so wie in ihm selbst der Verstand über die Empsindung den Meister spielt. Daher lehrt er durchgängig mehr, als er darstellt, und stellt durchs gängig mit mehr kräftigen als lieblichen Zügen dar. Er ist groß, kühn, feurig, erhaben; zur Schönheit aber hat er sich selten oder niemals erhoben.

An Ideengehalt und an Tiefe des Geistes steht Kleist diesem Dichter um Bieles nach; an Anmuth mochte er ihn übertreffen, wenn wir ihm anders nicht, wie zuweilen geschieht, einen Mangel auf der einen Seite für eine Stärke auf der andern anrechnen. Kleists gefühlvolle Seele schwelgt am liebsten im Ansblick ländlicher Scenen und Sitten. Er flieht gern das leere Geräusch der Gesellschaft, und sindet im Schooß der leblosen Natur die Harmonie und den Frieden, den er in der moralischen Welt vermißt.

Mie rührend ist seine Sehnsucht nach Ruhe! \* Wie wahr und gefühlt, wenn er singt:

"D Welt, du bist des wahren Lebens Grab. Oft reizet mich ein heißer Trieb zur Tugend, Vor Wehmuth rollt ein Bach die Wang' herab, Oas Beispiel siegt und du, o Feu'r der Jugend, Ihr trocknet bald die ebeln Thräuen ein. Ein wahrer Mensch muß fern vom Menschen seyn."

Aber hat ihn sein Dichtungstrieb aus dem einsengenden Kreis der Berhältnisse heraus in die geistsreiche Einsamkeit der Natur geführt, so verfolgt ihn

<sup>&</sup>quot; Man fehe bas Gebicht biefes Ramens in feinen Werten.

auch noch bis hieher bas angstliche Bild bes Zeitalters und leider auch feine Feffeln. Bas er fliebet, ift in ihm; was er suchet, ift ewig außer ihm; nie fann er ben üblen Ginfluß seines Jahrhunderts verwinden. Ift fein Berg gleich feurig, feine Phantafie gleich energisch genug, die tobten Gebilbe bes Berftanbes durch bie Darftellung zu beseelen, so entfeelt ber falte Gebanke eben fo oft wieder die lebendige Schopfung ber Dichtungefraft, und die Reflexion ftort bas gebeime Werk der Empfindung. Bunt zwar und prangend wie ber Fruhling, ben er besang, ift seine Dichtung, feine Phantasie ist rege und thatig, boch mochte man sie eher veranderlich als reich, eher spielend als schaffend, eher unruhig fortschreitend als sammelnd und bilbend nennen. Schnell und uppig wechfeln Buge auf Buge, aber ohne fich jum Individuum gu concens triren, ober fich zum Leben zu fullen und gur Geftalt zu runden. Go lange er bloß lyrisch bichtet und bloß bei landschaftlichen Gemalden verweilt, lagt uns theils die großere Freiheit ber lyrischen Form, theils die willführliche Beschaffenheit seines Stoffs biesen Mangel übersehen, indem wir hier überhaupt mehr die Gefühle des Dichters als ben Gegenstand felbst dargestellt verlangen. Aber der Fehler wird nur allzu merklich, wenn er fich, wie in feinem Ciffides und Paches, und in feinem Geneca, herausnimmt, Menschen und menschliche Handlungen barzustellen, weil hier die Einbildungsfraft sich zwischen festen und noth= wendigen Grenzen eingeschlossen fieht, und ber poetis sche Effekt nur aus bem Gegenstand hervorgeben

kann. Hier wird er dürftig, langweilig, mager und bis zum Unerträglichen frostig: ein warnendes Beisspiel für Alle, die ohne innern Beruf aus dem Felde musikalischer Poesse in das Gebiet der bildenden sich versteigen. Einem verwandten Genie, dem Thomson, ist die nämliche Menschlichkeit begegnet.

In der sentimentalischen Gattung und besonders in dem elegischen Theil derselben mochten Wenige aus den neuern und noch Wenigere aus den altern Dichtern mit unserm Klopstock zu vergleichen senn. Was nur immer, außerhalb den Grenzen lebendiger Form und außer dem Gebiete der Individualität, im Felde der Idealität zu erreichen ist, ist von diesem musikalischen Dichter geleistet. Warr wurde man ihm großes Unrecht thun, wenn man ihm jene individuelle Wahrs heit und Lebendigkeit, womit der naive Dichter seinen

<sup>\*</sup> Ich sage musikalischen, um hier an die doppelte Berswandtschaft der Poesse mit der Tonkunst und mit der bils benden Kunst zu erinnern. Je nachdem nämlich die Poesse entweder einen bestimmten Gegenstand nachahmt, wie die bildenden Künste thun, oder se nachdem sie, wie die Tonskunst, bloß einen bestimmten Zustand des Gemüt het hervorbringt, ohne bazu eines bestimmten Gegenstandes nötlig zu haben, kann sie bildend (plastisch) oder musskalisch genannt werden. Der letztere Ausbruck bezieht sich also nicht bloß auf dassenige, was in der Poesse, wirklich und der Materie nach, Musst ist, sondern überhaupt auf alle diesenigen Essette berselben, die sie hervorzubringen vermag, ohne die Einbildungskraft durch ein bestimmtes Obsett zu beherrschen; und in diesem Sinne nenne ich Klopstock vorzugsweise einen musstalischen Dichter.

Begenstand schildert, aberhaupt absprechen wollte. Biele feiner Dben, mehrere einzelne Buge in feinen Dramen und in feinem Meffias ftellen ben Gegenftand mit treffender Bahrheit und in schoner Umgrengung bar; ba besonders, wo ber Gegenstand fein eigenes Berg ift, hat er nicht felten eine große Ratur, eine reigende Naivetat bewiesen. Nur liegt hierin feine Starte nicht, nur mochte fich biefe Eigenschaft nicht burch bas Sange feines bichterischen Rreifes burchfab. ren laffen. Go eine herrliche Schopfung die Meffiade in mufifalisch poetischer Rudficht nach ber oben gegebenen Bestimmung ift, fo Bieles laft fie in plastifch poetischer noch zu munschen übrig, wo man bestimmte und fur bie Unschauung bestimmte Formen erwartet. Bestimmt genug mochten vielleicht noch die Figuren in diefem Gedichte fenn, aber nicht fur die Unschauung; nur die Abstraktion hat fie erschaffen, nur bie Abstraktion kann fie unterscheiben. Sie find gute Erempel zu Begriffen, aber feine Inbividuen, feine lebende Gestalten. Der Ginbildunges fraft, an die boch ber Dichter fich wenden, und bie er durch die durchgangige Bestimmtheit feiner Formen beherrschen foll, ift es viel zu febr frei gestellt, auf was Art fie fich biefe Menschen und Engel, Diefe Gotter und Satane, diesen himmel und biefe Solle verfinnlichen will. Es ift ein Umrif gegeben, innerhalb deffen der Berftand fie nothwendig benten muß, aber feine fefte Grenze ift gefett, innerhalb beren bie Phantafie fie nothwendig darftellen mußte. Bas ich bier von ben Charakteren fage, gilt von Allem, mas

in diesem Gedichte Leben und Handlung ist oder senn soll; und nicht bloß in dieser Epopde, auch in den dramatischen Poessen unsers Dichters. Für den Berstand ist Alles trefflich bestimmt und begrenzt (ich will hier nur an seinen Judas, seinen Pilatus, seinen Philo, seinen Salomo, im Trauerspiel dieses Nasmens, erinnern), aber es ist viel zu formlos für die Einbildungsfraft, und hier, ich gestehe es frei hersaus, sinde ich diesen Dichter ganz und gar nicht in seiner Sphäre.

Seine Sphare ift immer bas Ideenreich, und in's Unendliche weiß er Alles, mas er bearbeitet, hinuberjufubren. Man mochte fagen, er ziehe Allem, mas er behandelt, ben Korper aus, um es zu Geift zu machen, fo wie andere Dichter alles Beiftige mit einem Rorper bekleiben. Beinahe jeder Genug, ben feine Dichtungen gewähren, muß burch eine Uebung ber Denkfraft errungen werden; alle Gefühle, bie er und zwar so innig und so machtig in uns zu erregen weiß, ftromen aus überfinnlichen Quellen hervor. Daber diefer Ernft, diefe Rraft, diefer Schwung, diefe Tiefe, die Alles charakterifiren, mas von ihm kommt; baber auch biefe immermabrende Spannung bes Ges muthe, in ber wir bei Lesung beffelben erhalten werben. Rein Dichter (Young etwa ausgenommen, ber barin mehr fordert als er, aber ohne es, wie er thut, ju verguten) burfte fich weniger jum Liebling und jum Begleiter durch's Leben schicken, als gerade Rlops ftod, ber uns immer nur aus dem Leben herausführt, immer nur ben Geift unter bie Baffen ruft, ohne

ben Sinn mit ber ruhigen Gegenwart eines Dbjefts zu erquicken. Reusch, überirdisch, unkörperlich, beis lig, wie seine Religion, ift feine bichterische Duse, und man muß mit Bewunderung gestehen, baß er, wiewohl zuweilen in diesen Sohen verirrt, boch nies mals bavon herabgefunken ift. 3ch bekenne baber unverholen, bag mir fur ben Ropf besjenigen etwas bang ift, ber wirklich und ohne Affektation biefen Dichter zu feinem Lieblingsbuche machen fann; zu einem Buche namlich, bei bem man zu jeder Lage fich ftimmen, ju bem man aus jeder Lage gurudkehren fann; auch, bachte ich, batte man in Deutscho land Fruchte genug von feiner gefährlichen Berrschaft gefeben. Mur in gewiffen exaltirten Stimmungen bes Bemuthe fann er gesucht und empfunden werden; deswegen ift er auch ber Abgott ber Jugend, obgleich bei weitem nicht ihre gludlichste Bahl. Die Jugend, die immer über das Leben hinausstrebt, die alle Form flieht, und jede Grenze zu enge findet, ergeht fich mit Liebe und Luft in ben endlosen Raumen, die ihr von diesem Dichter aufgethan werben. Wenn bann ber Jungling Mann wird, und aus bem Reiche ber Ibeen in die Grengen der Erfahrung gurudkehrt, fo verliert fich Dieles, febr Dieles von jener enthufiaftis schen Liebe, aber nichts von ber Achtung, die man einer fo einzigen Erscheinung, einem fo außerordents lichen Genius, einem so fehr veredelten Gefühl, die der Deutsche besonders einem so hoben Berdienfte schuldig ist.

Ich nannte diesen Dichter vorzugsweise in der elegischen Gattung groß, und faum wird es nothig fenn, biefes Urtheil noch besonders zu rechtfertigen. Fahig zu jeder Energie und Meifter auf dem ganzen Felde sentimentalischer Dichtung, fann er uns bald burch bas bochfte Pathos erschüttern, bald in himms lisch fuße Empfindungen wiegen; aber zu einer hohen geiftreichen Wehmuth neigt fich doch überwiegend fein Berg, und wie erhaben auch feine Sarfe, feine Lyra tont, so werden die schmelzenden Tone feiner Laute boch immer mabrer und tiefer und beweglicher flingen. 3ch berufe mich auf jedes rein gestimmte Gefühl, ob es nicht alles Ruhne und Starke, alle Fictionen, alle prachtvollen Beschreibungen, alle Mufter oratorischer Beredfamkeit im Meffias, alle fchimmernden Gleichs niffe, worin unfer Dichter fo vorzüglich gludlich ift, fur die garten Empfindungen bingeben murbe, welche in ber Elegie an Ebert, in bem herrlichen Gebicht Barbale, ben fruben Grabern, ber Sommernacht, bem Burcher See und mehreren anbern aus biefer Gattung athmen. Go ift mir die Meffiade als ein Schatz eles gifcher Gefühle und idealischer Schilderungen theuer, wie wenig fie mich auch als Darstellung einer hands lung und als ein episches Werk befriedigt.

Bielleicht sollte ich, ehe ich dieses Gedicht verlaffe, auch noch an die Verdienste eines Uz, Denis, Gesner (in seinem Tod Abels), eines Jacobi, Gerstenberg, Höltn, Gödingk, und mehrerer Andern in dieser Gatz tung erinnern, welche Alle uns durch Ideen rühren, und, in der oben festgesetzten Bedeutung des Worts, sentimentalisch gedichtet haben. Aber mein Zweck ist nicht, eine Geschichte der deutschen Dichtkunst zu schreis ben, sondern das oben Gesagte durch einige Beispiele aus unserer Literatur klar zu machen. Die Verschies denheit des Weges wollte ich zeigen, auf welchem alte und moderne, naive und sentimentalische Dichter zu dem nämlichen Ziele gehen — daß, wenn uns jene durch Natur, Individualität und lebendige Sinnslich feit rühren, diese durch Ideen und hohe Geistigkeit eine eben so große, wenn gleich keine so ausgebreitete, Macht über unser Gemüth beweisen.

Un ben bisherigen Beifpielen bat man gefeben, wie ber fentimentalische Dichtergeift einen naturlichen Stoff behandelt; man tonnte aber auch intereffirt fenn zu miffen, wie ber naive Dichtergeist mit einem fentimentalischen Stoff verfahrt. Bollig neu und von einer gang eigenen Schwierigkeit scheint biese Aufgabe zu fenn, da in der alten und naiven Belt ein folcher Stoff fich nicht vorfand, in der neuen aber ber Dichter bagu fehlen mochte. Dennoch hat fich bas Genie auch diese Aufgabe gemacht, und auf eine bewundernswürdig gluckliche Weise aufgelost. Charafter, ber mit glubenber Empfindung ein Ibeal umfaßt und die Wirklichkeit flieht, um nach einem wesenlosen Unendlichen zu ringen, ber, was er in fich felbst unaufborlich zerftort, unaufhorlich außer sich fucht, bem nur feine Traume bas Reelle, feine Ers fahrungen ewig nur Schranken find, ber endlich in feinem eigenen Dafenn nur eine Schrante fieht, und auch biese, wie billig ist, noch einreißt, um zu ber wahren Realität durchzudringen — dieses gefährliche Extrem des sentimentalischen Charakters ist der Stoff eines Dichters geworden, in welchem die Natur getreuer und reiner als in irgend einem andern wirkt, und der sich unter modernen Dichtern vielleicht am wenigsten von der sinnlichen Wahrheit der Dinge entfernt.

Es ift intereffant zu feben, mit welchem glucks lichen Inftinkt Alles, mas bem fentimentalischen Charakter Nahrung gibt, im Werther zusammengebrangt ift; schwarmerische ungluckliche Liebe, Empfindlichkeit fur Natur, Religionsgefahle, philosophischer Contem= plationsgeift, endlich, um nichts zu vergeffen, die duftere, gestaltlose, schwermuthige Dissanische Welt. Rechnet man bazu, wie wenig empfehlend, ja wie feindlich die Wirklichkeit bagegen gestellt ift, und wie von Außen her Alles fich vereinigt, den Gequalten in seine Idealwelt zurudzudrangen, fo fieht man feine Moglichkeit, wie ein folcher Charafter aus einem folchen Kreise fich hatte retten konnen. In dem Taffo bes nämlichen Dichtere fehrt ber nämliche Gegensatz, wiewohl in verschiedenen Charafteren, gurud; felbft in seinem neuesten Roman stellt fich, so wie in jenem erften, ber poetifirende Beift bem nuchternen Gemeins finn, bas Ideale bem Wirklichen, die subjektive Borstellungsweise ber objektiven - aber mit welcher Berschiedenheit! entgegen; fogar im Faust treffen wir ben namlichen Gegensatz, freilich, wie auch ber Stoff bies erforderte, auf beiden Seiten febr vergrobert und materialifirt wieder an; es verlohnte wohl der Dube,

eine psychologische Entwickelung dieses in vier so vers schiedene Arten specificirten Charakters zu versuchen.

Es ift oben bemerkt worden, daß bie blog leichte und joviale Gemuthsart, wenn ihr nicht eine innere Ibeenfulle jum Grunde liegt, noch gar feinen Beruf zur scherzhaften Satyre abgebe, fo freigebig fie auch im gewöhnlichen Urtheil bafur genommen wird; eben so wenig Beruf gibt die bloß gartliche Beichmuthig. feit und Schwermuth zur elegischen Dichtung. Beiben fehlt zu bem mahren Dichtertalente bas energische Pringip, welches ben Stoff beleben muß, um bas wahrhaft Schone zu erzeugen. Produkte biefer gart. lichen Gattung konnen uns daher bloß schmelzen, und, ohne bas Berg ju erquicken und ben Beift gu beschäftigen, blog ber Sinnlichkeit schmeicheln. fortgesetzter Sang zu biefer Empfindungsweise muß zulett nothwendig den Charafter entnerven und in einen Buftand ber Paffivitat verfenten, aus welchem gar feine Realitat, weber fur bas außere noch innere Leben, hervorgeben fann. Man hat daber febr recht gethan, jenes Uebel der Empfindelei " und weis nerliche Wefen, welches burch Migdeutung und Nachaffung einiger vortrefflichen Werke, vor etwa achtzehn Jahren, in Deutschland überhand zu nehmen

<sup>\* &</sup>quot;Der Hang, wie Herr Abelung sie befinirt, zu rührenden sanften Empfindungen, ohne vernünftige Absicht und über das gehörige Maß." — Herr Abelung ist sehr glückelich, daß er nur aus Absicht und gar nur aus vernünftiger Absicht empfindet.

anfing, mit unerbittlichem Spott zu verfolgen; obgleich die Nachgiebigkeit, die man gegen das nicht viel bessere Gegenstück jener elegischen Karrikatur, gegen das spaß-hafte Wesen, gegen die herzlose Satyre und die gestaltslose Laune zu beweisen geneigt ist, deutlich genug an den Tag legt, daß nicht aus ganz reinen Grünzden dagegen geeisert worden ist. Auf der Wage des ächten Geschmacks kann das Eine so wenig als das Andere etwas gelten, weil beiden der asthetische Geshalt fehlt, der nur in der innigen Verbindung des Geistes mit dem Stoff und in der vereinigten Bezieshung eines Produktes auf das Gesühlvermögen und auf das Ideenvermögen enthalten ist.

Ueber Siegwart und seine Rlostergeschichte hat man gespottet, und die Reisen nach dem mits täglichen Frankreich werden bewundert; dennoch haben beide Produkte gleich großen Unspruch auf einen gewissen Grad von Schätzung, und gleich geringen auf ein unbedingtes Lob. Wahre, obgleich überspannte Empfindung macht den erstern Roman, ein leichter

<sup>\*</sup> Man soll zwar gewissen Lesern ihr dürftiges Vergnügen nicht verkümmern, und was geht es zulest die Aritik an, wenn es Leute gibt, die sich an dem schmußigen Wis des Herrn Blumauer erbauen und belustigen können. Aber die Aunstrichter wenigstens sollten sich enthalten, mit einer gewissen Achtung von Produkten zu sprechen, deren Existenz dem guten Geschmack billig ein Geheimnis bleiben sollte. Zwar ist weder Talent noch Laune darin zu verkennen, aber desto mehr ist zu beklagen, das Beides nicht mehr gereinigt ist. Ich sage nichts von unsern deutschen Komddien; die Dichter malen die Zeit, in der sie leben.

humor und ein aufgeweckter feiner Berftand macht ben zweiten schatbar; aber fo wie es bem einen burchans an der gehörigen Nuchternheit bes Berffandes fehlt, fo fehlt es bem andern an afthetischer Burde. Der erste wird ber Erfahrung gegenüber ein wenig lacherlich, ber andere wird dem Ideale gegenüber beinabe verächtlich. Da nun bas mahrhaft Schone einer: feite mit ber Natur und anderseite mit bem Ibeale übereinstimmend fenn muß, fo fann ber eine fo wenig als ber andere auf ben Ramen eines Schonen Berts Auspruch machen. Indeffen ift es naturlich und billig, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, bag ber Thummel'sche Roman mit großem Bergnugen gelesen Da er nur solche Forderungen beleidigt, die aus dem Ideal entspringen, die folglich von dem größten Theil ber Lefer gar nicht, und von bem beffern gerade nicht in folden Momenten, wo man Romane liest, aufgeworfen werden, die ubrigen Fordes rungen des Geistes und - des Korpers hingegen in nicht gemeinem Grabe erfüllt, fo muß er und wirb mit Recht ein Lieblingsbuch unferer und aller ber Zeiten bleiben, wo man afthetische Werke bloß schreibt, um zu gefallen, und blog liest, um fich ein Bergnugen zu machen.

Aber hat die poetische Literatur nicht sogar klasssische Werke aufzuweisen, welche die hohe Reinheit bes Ideals auf ähnliche Weise zu beleidigen, und sich durch die Materialität ihres Inhalts von jener Seisstigkeit, die hier von jedem asthetischen Kunstwerk verslangt wird, sehr weit zu entsernen scheinen? Was

selbst der Dichter, der keusche Jünger der Muse, sich erlauben darf, sollte das dem Romanschreiber, der nur sein Halbbruder ist und die Erde noch so sehr berührt, nicht gestattet seyn? Ich darf dieser Frage hier um so weniger ausweichen, da sowohl im elegisschen als im satyrischen Fache Meisterstücke vorhanzden sind, welche eine ganz andere Natur, als diesenige ist, von der dieser Aussatz spricht, zu suchen, zu empfehlen, und dieselbe nicht sowohl gegen die schlechten als gegen die guten Sitten zu vertheidigen das Anssehn haben. Entweder müßten also jene Dichterwerke zu verwersen, oder der hier ausgestellte Begriff elegisscher Dichtung viel zu willkührlich angenommen seyn.

Was der Dichter sich erlauben darf, hießes, sollte dem prosaischen Erzähler nicht nachgesehen werden dürfen? Die Antwort ist in der Frage schon enthalzten: was dem Dichter verstattet ist, kann für den, der es nicht ist, nichts beweisen. In dem Begriffe des Dichters selbst und nur in diesem liegt der Grund jener Freiheit, die eine bloß verächtliche Licenz ist, sobald sie nicht aus dem Höchsten und Edelsten, was ihn ausmacht, kann abgeleitet werden.

Die Gesetze des Anstandes sind der unschuldigen Natur fremd; nur die Erfahrung der Verderbniß hat ihnen den Ursprung gegeben. Sobald aber jene Erfahrung einmal gemacht worden, und aus den Sitten die natürliche Unschuld verschwunden ist, so sind es heilige Gesetze, die ein sittliches Gesühl nicht verletzen darf. Sie gelten in einer kunstlichen Welt mit dems selben Rechte, als die Gesetze der Natur in der Unschuldwelt regieren. Aber eben das macht ja den Dichter aus, daß er Alles in sich aushebt, was an eine kunstliche Welt erinnert, daß er die Natur in ihrer ursprünglichen Einfalt wieder in sich herzustellen weiß. Hat er aber dieses gethan, so ist er eben auch dadurch von allen Gesetzen loszesprochen, durch die ein versührtes Herz sich gegen sich selbst sicher stellt. Er ist rein, er ist unschuldig, und was der unschuldigen Natur erlaubt ist, ist es auch ihm; bist du, der du ihn liesest oder hörst, nicht mehr schuldlos, und kannst du es nicht einmal momentweise durch seine reinigende Gegenwart werden, so ist es dein Unglück und nicht das seine; du verlässest ihn, er hat sur dich nicht gesungen.

Es läßt sich also, in Absicht auf Freiheiten dieser Art, Folgendes festsetzen:

Für's Erste: nur die Natur kann sie rechtfertigen. Sie dürsen mithin nicht das Werk der Wahl und einer absichtlichen Nachahmung seyn; denn dem Wilslen, der immer nach moralischen Gesetzen gerichtet wird, können wir eine Begünstigung der Sinnlichkeit niemals vergeben. Sie müssen also Naivetät seyn. Um uns aber überzeugen zu können, daß sie dieses wirklich sind, müssen wir sie von allem Uebrigen, was gleichfalls in der Natur gegründet ist, unterstützt und begleitet sehen, weil die Natur nur an der strengen Consequenz, Einheit und Gleichsbrmigkeit ihrer Wirkungen zu erkennen ist. Nur einem Herzen, welches alle Künstelei überhaupt, und mithin auch da, wo sie nützt, verabscheut, erlauben wir, sich da, wo

sie bruckt und einschränkt, davon loszusprechen; nur einem Herzen, welches sich allen Fesseln der Natur unterwirft, erlauben wir, von den Freiheiten derselben Gebrauch zu machen. Alle übrigen Empfindungen eines solchen Menschen mussen folglich das Gepräge der Natürlichkeit an sich tragen; er muß wahr, einsfach, frei, offen, gefühlvoll, gerade senn; alle Bersstellung, alle List, alle Willkühr, alle kleinliche Selbstssucht muß aus seinem Charakter, alle Spuren davon aus seinem Werke verbannt senn.

Bur's Zweite: nur bie fchone Datur fann bergleichen Freiheiten rechtfertigen. Gie durfen mithin fein einseitiger Ausbruch der Begierde fenn; benn Alles, was aus bloger Bedürftigfeit entspringt, ift verächtlich. Aus dem Ganzen und aus der Fulle menschlicher Natur muffen auch biefe finnlichen Eners gien bervorgeben. Gie muffen humanitat fenn. Um aber beurtheilen zu konnen, daß bas Gange menschlicher Ratur und nicht bloß ein einseitiges und gemeines Bedurfniß ber Sinnlichkeit fie forbert, muffen wir bas Gange, von bem fie einen einzelnen Bug ausmachen, bargeftellt feben. Un sich felbst ift bie finnliche Empfindungeweise etwas Unschuldiges und Gleichgultiges. Sie mißfallt uns nur barum an einem Menschen, weil fie thierisch ift, und von einem Mangel wahrer vollkommener Menschheit in ihm zeugt; fie beleidigt uns nur darum an einem Dichterwerk, weil ein folches Werk Unfpruch macht, uns zu gefallen, mithin auch uns eines folchen Mangels fahig balt. Geben wir aber in dem Menschen, ber fich

dabei überraschen läßt, die Menschheit in ihrem ganzen überigen Umfange wirken; finden wir in dem Werke, worin man sich Freiheiten dieser Art genommen, alle Realitäten der Menschheit ausgedrückt, so ist jener Grund unseres Mißfallens weggeräumt, und wir können uns mit unvergällter Freude an dem naiven Ausdruck wahrer und schöner Natur ergößen. Derselbe Dichter also, der sich erlauben darf, uns zu Theilnehmern so niedrig menschlicher Gefühle zu maschen, muß uns auf der andern Seite wieder zu Allem, was groß und schön und erhaben menschlich ist, emspor zu tragen wissen.

Und so hatten wir denn den Maßstab gesunden, dem wir jeden Dichter, der sich etwas gegen den Ansstand herausnimmt und seine Freiheit in Darstellung der Natur bis zu dieser Grenze treibt, mit Sichersheit unterwersen können. Sein Produkt ist gemein, niedrig, ohne alle Ausnahme verwerslich, sobald es kalt und sobald es leer ist, weil dieses einen Urssprung aus Absicht und aus einem gemeinen Bedürfsniß und einen heillosen Anschlag auf unsere Begierden beweist. Es ist hingegen schon, edel und ohne Rückssicht auf alle Einwendungen einer frostigen Decenz beisallswürdig, sobald es naiv ist und den Geist mit Herz verbindet.

<sup>\*</sup> Mit Herz; benn die bloß sinnliche Glut des Gemaldes und die üppige Fulle der Einvildungsfraft machen es noch lange nicht aus. Daher bleibt Ardinghello bei aller sinnlichen Energie und allem Feuer des Kolorits immer nur eine Schiller's sammtl. Werte. XII. Bb.

Wenn man mir fagt, daß unter bem bier gegebes nen Magstab die meisten frangofischen Erzählungen in diefer Gattung, und bie gludlichsten Nachahmungen derfelben in Deutschland nicht zum Beften beftes ben mochten — bag bieses zum Theil auch ber Fall mit manchen Produkten unsers anmuthigsten und geistreichsten Dichters senn durfte, seine Meisterstucke fogar nicht ausgenommen, so habe ich nichts barauf Der Ausspruch selbst ift nichts wenis zu antworten. ger als nen, und ich gebe hier nur die Grunde von einem Urtheil an, welches langst schon von jedem feinern Gefühle über diese Begenstände gefällt worden ift. Eben diefe Pringipien aber, welche in Rudficht auf jene Schriften vielleicht allzu rigoristisch scheinen, mochten in Rucksicht auf einige andere Werke vielleicht ju liberal befunden werden; denn ich laugne nicht, daß die namlichen Grunde, aus welchen ich die verführerischen Gemalde des romischen und beut: Schen Dvid, fo wie eines Crebillon, Boltaire, Mars montel (der fich einen moralischen Erzähler nennt), Laclos und vieler andern, einer Entschuldigung durch= aus fur unfahig halte, mich mit ben Glegien bes romischen und beutschen Properz, ja felbst mit manchem verschrienen Produkt des Diderot verschnen;

sinnliche Karrisatur, ohne Wahrheit und ohne ästhetische Würde. Doch wird biese settsame Produktion immer als ein Beispiel des beinahe poetischen Schwungs, ten die bloße Begier zu nehmen fähig war, merkwürdig bleiben.

benn jene find nur wizig, nur prosaisch, mur lustern, diese find poetisch, menschlich und naiv.

## Idulle.

Es bleiben mir noch einige Worte über diese dritte Species sentimentalischer Dichtung zu sagen übrig,

Benn ich ben unfterblichen Berfasser bes Agathon, Dberon zc. in biefer Gefellichaft nenne, so muß ich ausbrudlich erklaren, daß ich ihn keineswegs mit berfelben verwechselt haben will. Seine Schilberungen, auch bie bebenklichsten von dieser Seite, haben feine materielle Tenbenz (wie sich ein neuerer etwas unbesonnener Kritiker vor Aurzem zu fagen erlaubte; der Berfasser von Liebe um Liebe und von so vielen andern naiven und genialischen Werten, in welchen allen sich eine schöne und eble Geele mit unverfennbaren Bugen abbilbet, fann eine folche Tenbeng gar nicht haben. Aber er scheint mir von dem ganz eigenen Unglud verfolgt zu fenn, daß bergleichen Schilberungen burch ben Plan feiner Dichtungen nothwenbig Der falte Berftand, ber den Plan ent: gemacht werben. warf, forderte fie ihm ab, und fein Gefühl scheint mir fo weit entfernt, fie mit Borliebe zu begunftigen, daß ich in ber Ausführung felbst immer noch ben falten Berftanb zu erkennen glaube. Und gerade biefe Ralte in der Darstellung ift ihnen in ber Beurtheilung schablich, weil nur bie naive Empfindung bergleichen Schliberungen aficetisch sowohl als moralisch rechtfertigen tann. Db es aber bem Dichter erlaubt ift, fich bei Entwerfung bes Plans einer solchen Gefahr in der Ausführung auszusepen, und ob überhaupt ein Plan poetisch heißen kann, ber, ich will dieses einmal zugeben, nicht kann ausgeführt werben, ohne die feusche Empfindung bes Dichters sowohl als seines Lesers zu emporen, und ohne beibe bei Gegenständen verweilen gu machen, von benen ein verebeltes Befühl fich fo gern ente fernt — bies ist es, was ich bezweifle und worüber ich gern ein verständiges Urtheil hbren möchte.

wenige Worte nur, denn eine ausführlichere Entwik. telung derfelben, beren fie vorzüglich bedarf, bleibt einer andern Zeit vorbehalten.

\* Rochmals muß ich erinnern, daß die Satyre, Elegie und Ihnle, so wie sie hier als die drei einzig möglichen Arten sentimentalischer Poesse aufgestellt werden, mit den drei bes sondern Gedichtarten, welche man unter diesem Namen tenut, nichts gemein haben, als die Empfind ungsweise, welche sowohl jenen als diesen eigen ist. Daß es aber, außerhalb der Grenzen naiver Dichtung, nur diese dreisache Empfindungsweise und Dichtungsweise geben könne, folglich das Feld sentimentalischer Poesse durch diese Eintheilung vollständig ausgemessen sen, läst sich aus dem Begriff der leptern leichtlich beduciren.

Die sentimentalische Dichtung namlich unterscheibet fich baburch von ber naiven, baß sie ben wirklichen Zustand, bei dem die lettere stehen bleibt, auf Ideen bezieht, und Ideen auf die Birklichkeit anwendet. Gie hat es baber immer, wie auch schon oben bemerkt worden ift, mit zwei streitens ben Objetten . mit bem Ibeale namlich und mit ber Erfahs rung, zugleich zu thun, zwischen welchen sich weber mehr noch weniger als gerade die brei folgenben Berhaltniffe bens ten laffen. Entweder ift es ber Wiberfpruch bes wirts lichen Zustanbes, oder es ist die Uebereinstimmung besselben mit bem Ibeal, welche vorzugsweise bas Gemath beschäftigt; oder biefes ift zwischen beiben getheilt. In bem ersten Falle wird ce burch die Kraft des innern Streits, durch bie energische Bewegung, in dem andern wird es burch die Harmonie des innern Lebens, burch die energische Ruhe, befriedigt, in dem britten wechselt Streit mit Sarmonie, wechselt Ruhe mit Bewegung. Diefer breifache Empfindungszustand gibt brei verschiebenen Dich. tungearten bie Entstehung, benen bie gebrauchten Benennuns gen Gatyre, Ibulle, Elegie vollfommen entsprechend find, sobalb man sich nur an bie Stimmung erinnert, in welche die unter biefem Ramen vorkommenben Gedichtarten

Die poetische Darstellung unschuldiger und glacklicher Menschheit ist der allgemeine Begriff dieser Dichtungsart. Weil diese Unschuld und dieses Glack mit den funstlichen Verhältnissen der größern Societät und mit einem gewissen Grad von Ausbildung und

bas Gemuth versetzen, und von ben Mitteln abstrahirt, wos burch sie dieselbe bewirken.

Wer baher hier noch fragen könnte, zu welcher von den brei Gattungen ich die Epopee, den Roman, das Trauers spiel u. a. zähle, der würde mich ganz und gar nicht versstanden haben. Denn der Begriff dieser leutern, als eins zelner Gedichtarten, wird entweder gar nicht, oder doch nicht allein durch die Empsindungsweise, bestimmt; vielmehr weiß man, daß solche in mehr als einer Empsinz dungsweise, folglich auch in mehreren der von mir aufgesstellten Dichtungsarten, können ausgeführt werden.

Schließlich bemerke ich bier noch, baß, wenn man bie fentimentalische Poesie, wie billig, fur eine achte Urt (nicht bloß für eine Abart) und für eine Erweiterung ber wahren Dichtfunft zu halten geneigt ift, in ber Bestimmung ber poetischen Arten, so wie überhaupt in der gangen poetischen Gesetzgebung, welche noch immer einseitig auf tie Observang ber alten und naiven Dichter gegrundet wird, auch auf fie einige Rudficht muß genommen werben. Der fentimentas fische Dichter geht in zu wesentlichen Studen von dem naiven ab, als daß ibm die Formen, welcher biefer eingeführt, überall ungezwungen anpassen konnten. Freilich ist es hier schwer, die Ausnahmen, welche die Berschiebenheit der Art erforbert, von ben Ausflüchten, welche bas Unvermögen fic erlaubt, immer richtig zu unterscheiben; aber soviel lehrt boch die Erfahrung, bag unter ben Sanden fentimentalischer Dichter (auch ber vorzüglichsten) feine einzige Gebichtart gang bas geblieben ift, mas fie bei den Alten gewesen, und baß unter ben alten Ramen bftere fehr neue Gattungen find ausgeführt worben.

Berseinerung unverträglich scheinen, so haben die Dichter den Schauplatz der Idulle aus dem Gedränge des bürgerlichen Lebens heraus in den einfachen Hirstenstand verlegt, und derselbe ihre Stelle vor dem Anfange der Kultur in dem kindlichen Alter der Menschheit angewiesen. Man begreift aber wohl, daß diese Bestimmungen bloß zufällig sind, daß sie nicht als der Zweck der Idulle, bloß als das natürslichste Mittel zu demselben, in Betrachtung kommen. Der Zweck selbst ist überall nur der, den Menschen im Stand der Unschuld, d. h. in einem Zustand der Harzmonie und des Friedens mit sich selbst und von außen darzustellen.

Aber ein solcher Zustand findet nicht blog vor bem Unfange der Rultur Statt, sondern er ift es auch, ben bie Rultur, wenn fie uberall nur eine bestimmte Tendeng haben foll, als ihr lettes Biel beabsichtet. Die Idee bieses Buftandes allein und ber Glaube an die mögliche Realität derfelben fann den Menschen mit allen ben Uebeln verfohnen, benen er auf bem Wege der Rultur unterworfen ift, und ware fie bloß Chimare, so wurden die Klagen berer, welche die größere Societat und bie Anbauung des Berftandes bloß als ein Uebel verschreien und jenen verlaffenen Stand ber Matur fur ben mabren 3med bes Menschen ausgeben, vollkommen gegrundet fenn. Menschen, ber in ber Rultur begriffen ift, liegt also unendlich viel baran, von ber Ausführbarkeit jener Idee in der Sinnenwelt, von der moglichen Realitat jenes Buftanbes, eine finnliche Befraftigung zu erhalten,

und da die wirkliche Erfahrung, weit entfernt diesen Glauben zu nahren, ihn vielmehr beständig widerlegt, so kommt auch hier, wie in so vielen andern Fällen, das Dichtungsvermögen der Vernunft zu Hulfe, um jene Idee zur Anschauung zu bringen und in einem einzelnen Fall zu verwirklichen.

3war ift auch jene Unschuld bes hirtenstandes eine poetische Borftellung, und bie Ginbilbungefraft mußte fich mithin auch bort schon schopferisch beweis fen; aber außerbem, baß bie Aufgabe bort ungleich einfacher und leichter zu lofen war, fo fanden fich in ber Erfahrung felbst fcon bie einzelnen Buge vor, bie fie nur auszuwählen und in ein Ganzes zu verbinden brauchte. Unter einem gludlichen himmel, in ben einfachen Berhaltniffen bes erften Standes, bei einem beschrankten Biffen, wird die Natur leicht befriedigt, und der Mensch verwildert nicht eher, als bis bas Bedurfniß ihn angstiget. Alle Wolfer, Die eine Be-Schichte haben, haben ein Paradies, einen Stand ber Unschuld, ein goldenes Alter; ja jeder einzelne Mensch hat fein Paradies, fein golbenes Alter, beffen er fich, je nachbem er mehr ober weniger Poetisches in seiner Ratur hat, mit mehr ober weniger Begeisterung erins Die Erfahrung felbst bietet alfo Buge genug zu dem Gemalde dar, welches die hirten . Idnlle Desmegen bleibt aber diese immer eine behandelt. fcone, eine erhebende Fiftion, und die Dichtungefraft bat in Darftellung berfelben wirklich fur bas Ideal gearbeitet. Denn fur ben Menschen, ber bon ber Gins falt ber Matur einmal abgewichen und ber gefährlichen

Führung feiner Vernunft überliefert worben ift, ift es von unendlicher Bichtigkeit, die Gesetzgebung der Natur in einem reinen Eremplar wieber anzuschauen, und fich bon ben Berberbniffen ber Runft in biefem treuen Spiegel wieder reinigen zu konnen. Aber ein Umstand findet fich dabei, der den afthetischen Werth folder Dichtungen um febr viel vermindert. Bor bem Unfang ber Rultur gepflanzt, schließen fie mit den Nachtheilen zugleich alle Bortheile berfelben aus, und befinden sich in ihrem Wefen nach in einem nothwendigen Streit mit berfelben. Gie fuhren uns also theoretisch rudwarts, indem fie uns prats tisch vorwarts fuhren und veredeln. Sie stellen unglucklicher Beise bas Biel binter uns, bem fie uns bod entgegen führen follten, und konnen uns daher bloß das traurige Gefühl eines Berluftes, nicht das Frohliche ber hoffnung, einflogen. sie nur durch Aufhebung aller Kunst und nur durch Bereinfachung der menschlichen Natur ihren 3med ausführen, fo haben fie, bei bem bochften Gehalt für bas Berg, allzuwenig fur ben Beift, und ihr ein-Wir konnen formiger Kreis ift zu schnell geendigt. fie daher nur lieben und aufsuchen, wenn wir der Rube bedürftig find, nicht wenn unsere Rrafte nach Bewegung und Thatigkeit ftreben. Sie konnen nur dem franken Gemuthe Deilung, bem gefunden feine Rahrung geben; fie konnen nicht beleben, nur befanftigen. Diesen in dem Befen der hirten-Jonlle gegrundeten Mangel hat alle Runst der Poeten nicht gut machen konnen. 3mar fehlt es auch biefer Dichtart nicht an enthusiastischen Liebhabern, und es gibt Leser genug, die einen Amintas und einen Daphnis den größten Meisterstücken der epischen und dramatischen Muse vorziehen können; aber bei solchen Lesern ist es nicht sowohl der Geschmack, als das individuelle Bedürfniß, was über Kunstwerke richtet, und ihr Urtheil kann folglich hier in keine Betrachtung kommen. Der Leser von Geist und Empfindung verkennt zwar den Werth solcher Dichtungen nicht, aber er fühlt sich seltner zu denselben gezogen und früher dav von gesättigt. In dem rechten Moment des Bedürfnisses wirken sie dafür desto mächtiger; aber auf einen solchen Moment soll das wahre Schone niemals zu warten brauchen, sondern ihn vielmehr erzeugen.

Bas ich hier an ber Schafer : Ibnlle table, gilt abrigens nur von ber fentimentalischen; benn ber nais ven fann es nie an Gehalt fehlen, ba er bier in ber Form felbft ichon enthalten ift. Jede Poefie nam. lich muß einen unendlichen Gehalt haben, badurch allein ift fie Poefie; aber fie fann biefe Forderung auf zwei verschiedene Arten erfallen. Sie fann ein Unendliches fenn, ber Form nach, wenn fie ihren Begenftand mit allen feinen Grengen barftellt, wenn fie ihn individualifirt; fie fann ein Unendliches fenn, der Materie nach, wenn fie von ihrem Gegenstand alle Grengen entfernt, wenn fie ihn idealifirt, also entweder durch eine absolute Darftellung ober durch Darftellung eines Abfoluten. Den erften Beg geht ber naive, ben zweiten ber fentimentalische Dichter. Jener tann alfo feinen Gehalt nicht verfehlen,

sobald er fich nur treu an die Ratur halt, welche immer durchgangig begrenzt, b. b. ber Form nach Diesem hingegen fteht bie Ratur mit unendlich ist. ihrer burchgangigen Begrenzung im Bege, ba er einen absoluten Gehalt in ben Gegenstand legen foll. sentimentalische Dichter versteht fich also nicht gut auf seinen Bortheil, wenn er bem naiven Dichter feine Wegen ftanbe abborgt, welche an fich felbft vollig gleichgultig find, und nur burch bie Behands lung poetisch merden. Er fest fich baburch gang unmbglicher Beise einerlei Grengen mit jenem, ohne boch die Begrenzung vollkommen burchfuhren und in ber absoluten Bestimmtheit der Darstellung mit demselben wetteifern zu tonnen; er follte fich alfo vielmehr gerabe in bem Gegenstand von bem naiven Dichter ents fernen, weil er diesem, mas berfelbe in ber Form vor ihm voraus hat, nur burch ben Gegenstand wieder abgewinnen fann.

Um hievon die Anwendung auf die Schäfer-Idylle der sentimentalischen Dichter zu machen, so erklärt es sich nun, warum diese Dichtungen bei allem Aufs wand von Genie und Runst weder für das Herz noch für den Geist völlig befriedigend sind. Sie haben ein Ideal ausgeführt und doch die enge dürftige Hirtens welt beibehalten, da sie doch schlechterdings entweder sür das Ideal eine andere Belt, oder für die Hirtens welt eine andere Darstellung hatten wählen sollen. Sie sind gerade so weit ideal, daß die Darstellung das durch an individueller Wahrheit verliert, und sind wies der gerade um so viel individuell, daß der idealische

Gehalt barunter leibet. Gin Gefiner'icher Sirt 3. B. fann uns nicht als Matur, nicht burch Bahrheit ber Nachahmung entzuden, benn bagu ift er ein ju ideales Wefen; eben fo wenig fann er uns als ein Ideal burch bas Unendliche bes Gebankens befries bigen, benn bazu ift er ein viel zu burftiges Geschopf. Er wird also zwar bis auf einen gewiffen Puntt allen Rlaffen von Lefern ohne Musnahme gefallen, weil er bas Raive mit bem Gentimentalen ju vereinigen ffrebt, und folglich ben zwei entgegens gesetzten Forderungen, die an ein Gedicht gemacht werden fonnen, in einem gewiffen Grade Benuge leis ftet; weil aber ber Dichter uber ber Bemuhung, Beis bes zu vereinigen, feinem von Beiden fein volles Recht erweist, weder gang Natur noch gang Ideal ift, fo tann er eben begwegen bor einem ftrengen Bes fchmad nicht gang besteben, ber in afthetischen Dingen nichts Salbes verzeihen fann. Es ift fonderbar, daß diese halbheit fich auch bis auf die Sprache bes genannten Dichters erftrect, bie zwischen Poefie und Profa unentschieden schwankt, als furchtete ber Dichter, in gebundener Rebe fich von ber wirklichen Natur ju weit zu entfernen, und in ungebundener Rebe ben poetischen Schwung zu verlieren. Gine bobere Befries bigung gewährt Miltons herrliche Darstellung bes ersten Menschenpaares und des Standes ber Unschuld im Paradiese; die schonfte, mit bekannte Jonlle in ber sentimentalischen Gattung. hier ift bie Natur ebel, geistreich, zugleich voll Flache und voll Tiefe;

der hochste Gehalt der Menschheit ift in die anmus thigste Form eingekleidet.

Alfo auch bier in ber Jonle, wie in allen andern poetischen Gattungen, muß man einmal fur allemal zwischen ber Individualität und ber Ibealität eine Bahl treffen; benn beiben Forberungen zugleich Genuge leiften wollen, ift, fo lange man nicht am Biele ber Bollfommenheit feht, ber ficherste Weg, beibe zugleich zu verfehlen. Fühlt fich ber Moderne griechifchen Geiftes genug, um bei aller Biberfpenftigfeit feines Stoffs mit ben Griechen auf ihrem eigenen Felbe, namlich im Felbe naiver Dichtung, ju ringen, fo thue er es gang, und thue es ausschließend, und fete fich über jebe Forberung bes fentimentalischen Beitgeschmades hinweg. Erreichen zwar burfte er feine Mufter schwerlich; zwischen bem Original und bem gludlichften Nachahmer wird immer eine merkliche Diftang offen bleiben, aber er ift auf diesem Wege boch gewiß, ein acht poetisches Werk zu erzeugen. \*

<sup>\*</sup> Mit einem solchem Werke hat Herr Boß noch kürzlich in feiner Luise unsere beutsche Literatur nicht bloß bereichert, sondern auch wahrhaft erweitert. Diese Idulle, obgleich nicht durchaus von sentimentalischen Einstüssen frei, gehört ganz zum naiven Geschlecht, und rinat burch individuelle Wahrheit und gediegene Natur den besten griechischen Musstern mit seltenem Erfolge nach. Sie kann daher, was ihr zu hohem Ruhm gereicht, mit keinem modernen Gedicht aus ihrem Fache, sondern muß mit griechischen Mustern verglischen werden, mit welchen sie auch den so seltenen Vorzug theilt, und einen reinen, bestimmten und immer gleichen Gesnuß zu gewähren.

Treibt ihn hingegen der fentimentalische Dichtungs. trieb zum Ideale, fo verfolge er auch biefes gang, in volliger Reinheit, und stehe nicht eher als bei bem Sochsten stille, ohne hinter fich zu schauen, ob auch bie Wirklichkeit ihm nachkommen mochte. schmabe ben unwurdigen Ausweg, ben Gehalt bes Ibeals zu verschlechtern, um es ber menschlichen Beburftigfeit anzupaffen, und ben Beift auszuschließen, um mit bem Bergen ein leichteres Spiel gu haben. Er fuhre uns nicht rudwarts in unsere Rindheit, um uns mit ben toftbarften Erwerbungen bes Berftanbes eine Rube erkaufen zu laffen, die nicht langer bauern fann, als ber Schlaf unserer Beiftesfrafte; sonbern fubre uns vormarts ju unferer Munbigkeit, um uns die hohere harmonie ju empfinden ju geben, die ben Rampfer belohnt, die den Ueberwinder beglactt. Er mache fich die Aufgabe einer Jonlle, welche jene hirtenunschuld auch in Subjeften der Rultur und unter allen Bedingungen des ruftigften feurigften Lebens, bes ausgebreitetsten Denkens, ber raffinirteften Runft, ber boch. ften gefellschaftlichen Berfeinerung ausführt, welche mit einem Wort, ben Menschen, ber nun einmal nicht mehr nach Arfadien gurud fam, bis nach Elnfium führt.

Der Begriff bieser Johlle ist der Begriff eines völlig aufgelösten Kampfes sowohl in dem einzelnen Menschen, als in der Gesellschaft, einer freien Bereinigung der Neigungen mit dem Gesetze, einer zur bochsten sittlichen Würde hinaufgeläuterten Natur, kurz, er ist kein anderer, als das Ideal der Schonsheit auf das wirkliche Leben angewendet. Ihr

Charafter besteht alfo barin, baß aller Gegenfat der Wirklich feit mit bem Ibeale, ber ben Stoff zu ber fathrischen und elegischen Dichtung bergegeben batte, vollkommen aufgehoben fen, und mit demfelben auch aller Streit der Empfindungen aufhore. Rube mare alfo ber herrschende Gindruck biefer Dichtungs: art, aber Ruhe ber Bollenbung, nicht ber Tragheit; eine Rube, die aus bem Gleichgewicht, nicht aus bem Stillstand ber Rrafte, bie aus ber gulle, nicht aus ber Leerheit fließt, und bon bem Gefahle eines unendlichen Bermogens begleitet wird. Aber eben barum, weil aller Widerstand hinwegfallt, so wird es hier ungleich schwieriger als in ben zwei vorigen Dichtungsarten, die Bewegung hervorzubringen, ohne welche doch überall feine poetische Wirkung fich benten lagt. Die bochfte Ginheit muß fenn, aber fie barf ber Mannichfaltigkeit nichts nehmen; bas Ges muth muß befriedigt werben, aber ohne bag bas Stres ben barum aufhore. Die Aufldfung biefer Frage ift es eigentlich, mas die Theorie ber Idylle zu leiften hat.

Ueber bas Berhältniß beider Dichtungsarten zu einander und zu dem poetischen Ideale ist Folgendes festgesetzt worden.

Dem naiven Dichter hat die Natur die Gunst erzeigt, immer als eine ungetheilte Einheit zu wirken, in jedem Moment ein selbstständiges und vollendetes Ganze zu senn und die Menschheit, ihrem vollen Geshalte nach, in der Wirklichkeit darzustellen. Dem sens timentalischen hat sie die Macht verliehen oder vielmehr einen lebendigen Trieb eingeprägt, jene Einheit, die

burch Abstraktion in ihm ausgehoben worden, aus sich selbst wieder herzustellen, die Menschheit in sich vollsständig zu machen, und aus einem beschränkten Zustand zu einem unendlichen überzugehen. Der menschlichen Natur ihren völligen Ausbruck zu geben, ist aber die gemeinschaftliche Aufgabe Beider, und ohne das würzben sie gar nicht Dichter heißen können; aber der naive Dichter hat vor dem sentimentalischen immer die sinnliche Realität voraus, indem er dassenige als eine wirkliche Thatsache ausführt, was der andere nur zu erreichen strebt. Und das ist es auch, was Jeder bei sich erfährt, wenn er sich beim Genusse naiver Dichtungen beobachtet. Er fühlt alle Kräfte seiner Menschheit in einem solchen Augenblick thätig, er bedarf nichts, er ist ein Ganzes in sich selbst; ohne

<sup>\*</sup> Für ben wissenschaftlich prufenden Leser bemerte ich, baß beide Empfindungsweisen, in ihrem hochften Begriff gebacht, fich wie die erfte und britte Rategorie ju einander verhalten, indem die lettere immer badurch entsteht, bag man bie erstere mit ihrem geraden Gegentheil verbindet. Das Ges gentheil ber naiven Empfindung ift namlich ber reflettirende Berftand, und die fentimentalische Stimmung ift bas Refultat bes Bestrebens, auch unter ben Bebingungen ber Reflexion die naive Empfindung, bem Inhalt nach, wies ber herzustellen. Dies wurde burch bas erfüllte Ibeal ges schen, in welchem die Runft ber Ratur wieder begegnet. Geht man jene brei Begriffe nach ben Rategorien burch, fo wird man die Natur und die ihr entsprechende nalve Stimmung immer in ber erften, die Runft als Aufhebung ber Natur burch ben frei wirkenben Berftand immer in ber zweiten, enblich bas Ibeal, in welchem die vollendete Runft jur Ratur gurudtehrt, in ber britten Rategorie antreffen.

etwas in seinem Gefühl zu unterscheiben, freut er sich zugleich seiner geistigen Thatigkeit und seines sinnlichen Lebens. Eine ganz andere Stimmung ist es, in die ihn der sentimentalische Dichter versetzt. Hier fühlt er bloß einen lebendigen Trieb, die Harmonie in sich zu erzeugen, welche er dort wirklich empfand, ein Ganzes aus sich zu machen, die Menschheit in sich zu einem vollendeten Ausdruck zu bringen. Das her ist hier das Gemüth in Bewegung, es ist angesspannt, es schwankt zwischen streitenden Gefühlen; da es dort ruhig, aufgelost, einig mit sich selbst und vollkommen befriedigt ist.

Aber wenn es ber naive Dichter bem fentimentas lischen auf ber einen Seite an Realitat abgewinnt, und basjenige zur wirklichen Erifteng bringt, wornach biefer nur einen lebendigen Trieb ermeden fann, fo hat letterer wieder ben großen Bortheil über ben erftern, bag er bem Trieb einen großern Gegen= ftanb ju geben im Stand ift, als jener geleister bat und leisten konnte. Alle Wirklichkeit, wiffen wir, bleibt hinter bem Ibeale gurud; alles Existirende hat feine Schranken, aber ber Gebanke ift grengenlos. Durch diese Ginschrankung, ber alles Ginnliche unterworfen ift, leidet alfo auch der naive Dichter, ba bins gegen die unbedingte Freiheit bes Ideenvermogens bem fentimentalischen zu Statten fommt. Jener erfüllt zwar also seine Aufgabe, aber die Aufgabe selbst ift etwas Begrenztes; biefer erfullt zwar bie feinige nicht gang, aber die Aufgabe ift ein Unendliches. hieruber fann einen Jeben feine eigene Erfahrung

belehren. Von dem naiven Dichter wendet man sich mit Leichtigkeit und Lust zu der lebendigen Gegenswart; der sentimentalische wird immer, auf einige Augenblicke, für das wirkliche Leben verstimmen. Das macht, unser Gemüth ist hier durch das Unendliche der Idee gleichsam über seinen natürlichen Durchmesser ausgedehnt worden, daß nichts Vorhandenes es mehr aussüllen kann. Wir versinken lieber betrachtend in uns selbst, wo wir für den aufgeregten Trieb in der Ideenwelt Nahrung sinden; anstatt daß wir dort aus uns heraus nach sinnlichen Gegenständen streben. Die sentimentalische Dichtung ist die Geburt der Abgezogenheit und Stille, und dazu ladet sie auch ein: die naive ist das Kind des Lebens, und in das Leben sührt sie auch zurück.

Ich habe die naive Dichtung eine Gunst der Natur genannt, um zu erinnern, daß die Resterion keinen Antheil daran habe. Ein glücklicher Wurf ist sie; keiner Verbesserung bedürftig, wenn er gelingt, aber auch keiner fähig, wenn er versehlt wird. In der Empsindung ist das ganze Werk des naiven Genie's absolvirt; hier liegt seine Starke und seine Grenze. Hat es also nicht gleich dichterisch, d. h. nicht gleich vollkommen menschlich empfunden, so kann dieser Mangel durch keine Runst mehr nachgeholt werden. Die Kritik kann ihm nur zu einer Einsicht des Fehlers verhelsen, aber sie kann keine Schönheit an dessen Stelle sehen. Durch seine Natur muß das naive Genie Alles thun, durch seine Freiheit vermag es wenig; und es wird seinen Begriff erfüllen, sobald

and the late of the

nur die Natur in ihm nach einer innern Rothwendige Run ift zwar Alles nothwendig, mas feit mirft. burch Ratur geschieht, und bas ift auch jedes noch fo verunglucte Produkt bes naiven Genies, von melchem nichts mehr entfernt ift als Willfahrlichkeit; aber ein Underes ift die Mothigung bes Augenblicks, ein Anderes bie innere Nothwendigkeit bes Gangen. Als ein Ganges betrachtet ift die Ratur felbstftandig und unendlich; in jeder einzelnen Wirkung hingegen ift fie bedurftig und beschrankt. Diefes gilt baber auch von ber Natur bes Dichters. Auch ber glud's lichste Moment, in welchem sich berselbe befinden mag, ift von einem vorhergebenden abhangig; es fann ihm baber auch nur eine bedingte Nothwendigs feit beigelegt merben. Run ergeht aber die Aufgabe an ben Dichter, einen einzelnen Buftanb bem menfch, lichen Gangen gleich zu machen, folglich ihn absolut und nothwendig auf fich felbst zu grunden. Aus bem Moment ber Begeisterung muß also jede Spur eines zeitlichen Bedurfniffes entfernt bleiben, und ber Begenstand felbst, so beschrantt er auch fen, barf ben Dichter nicht beschränken. Man begreift wohl, baß dieses nur insofern möglich ift, als der Dichter schon eine absolute Freiheit und Fulle bes Bermogens ju bem Gegenstande mitbringt, und als er geubt ift, Alles mit feiner gangen Menschheit zu umfaffen. Diese Uebung kann er aber nur durch bie Welt erhalten, in der er lebt, und von der er unmittelbar beruhrt wird. Das naive Genie fteht alfo in einer Abhangigkeit von ber Erfahrung, welche bas fenti-

mentalische nicht kennet. Diefes, miffen wir, fangt feine Operation erft ba an, wo jenes bie feinige beschließt; seine Starke besteht barin, einen mangels haften Gegenstand aus fich felbst beraus zu ergangen, und fich burch eigene Macht aus einem begrenzten Buftand in einen Buftand ber Freiheit zu versetzen. Das naive Dichtergenie bedarf also eines Beiftandes von Außen, ba bas fentimentalische fich aus fich felbst nahrt und reinigt; es muß eine forms reiche Matur, eine bichterische Welt, eine naive Mensch. beit um fich ber erblicken, ba es ichon in ber Ginnenempfindung fein Werk zu vollenden hat. ihm nun diefer Beiftand von Außen, fieht es fich von einem geiftlosen Stoff umgeben, fo fann nur zweiers lei geschehen. Es tritt entweder, wenn bie Gattung bei ihm überwiegend ift, aus feiner Urt, und wird fentimentalisch, um nur bichterisch zu senn, ober, wenn der Artcharafter die Dberhand behalt, es tritt aus feiner Gattung, und wird gemeine Natur, um nur Natur zu bleiben. Das erfte burfte ber Fall mit ben bornehmsten sentimentalischen Dichtern in ber alten romischen Welt und in neuern Zeiten senn. In einem andern Weltalter geboren, unter einen anbern himmel verpflangt, wurden fie, die uns jest burch Ideen ruhren, burch individuelle Wahrheit und naive Schonbeit bezaubert haben. Bor bem zweiten mochte fich schwerlich ein Dichter vollkommen schutzen konnen, ber in einer gemeinen Belt die Natur nicht verlaffen fann.

a state of

Die wirkliche Ratur namlich; aber von biefer fann bie mabre Matur, bie bas Gubjeft naiver Dichtungen ift, nicht forgfältig genug unterschieben werden. Wirkliche Natur existirt überall, aber mahre Natur ift befto feltener, benn bagu gehort eine innere Nothwendigkeit des Dasenns. Wirkliche Natur ift jeder noch fo gemeine Ausbruch ber Leidenschaft, er mag auch wahre Natur fenn, aber eine mahre men fche liche ift er nicht; benn biese erfordert einen Untheil bes felbstftanbigen Bermbgens an jeber Meußerung, beffen Ausbruck jedesmal Burbe ift. Wirkliche menfchliche Natur ift jebe moralische Diebertrachtigkeit, aber wahre menschliche Natur ift fie hoffentlich nicht; benn biefe kann nie anders als ebel fenn. Es ift nicht gu überseben, zu welchen Abgeschmadtheiten biese Berwechselung wirklicher Natur- mit wahrer menschlicher Ratur in ber Rritif wie in bet Ausubung verleitet hat; welche Trivialitaten man in ber Poefie geftattet, ja lobpreist, weil fie leiber! wirkliche Ratur find: wie man fich freuet, Rarrifaturen, Die einen ichon aus der wirklichen Welt berausangstigen, in der bichteris fchen forgfältig aufbewahrt und nach bem Leben conterfeit zu sehen. Freilich barf ber Dichter auch die schlechte Natur nachahmen, und bei bem fatyrischen bringt bieses ja ber Begriff ichon mit fich : aber in biefem Fall muß feine eigene fcone Ratur ben Gegenftand übertragen, und ber gemeine Stoff ben Nachahmer nicht mit fich zu Boben ziehen. Ift nur er felbst, in bem Moment wenigstens, wo er schildert, mahre menschliche Natur, so hat es nichts zu fagen, was er uns schildert; aber auch schlechterdings nur von einem solchen konnen wer ein treues Gemälde der Wirklichkeit vertragen. Wehe uns Lesern, wenn die Fraze sich in der Fraze spiegelt; wenn die Geißel der Satyre in die Hände desjenigen fällt, den die Natur eine viel ernstlichere Peitsche zu führen bestimmte; wenn Menschen, die, entblößt von Allem, was man poetischen Geist nennt, nur das Affentalent gemeiner Nachahmung besitzen, es auf Kosten unseres Geschmacks gräulich und schrecklich üben!

Aber felbst bem mahrhaft naiven Dichter, fagte ich, fann bie gemeine Natur gefahrlich werden; benn endlich ift jene fcone Busammenstimmung zwischen Empfinden und Denken, welche den Charafter beffelben ausmacht, boch nur eine Ibee, bie in ber Wirk, lichkeit nie gang erreicht wird, und auch bei ben gludlichsten Genie's aus biefer Klaffe wird bie Empfanglichkeit die Selbstthatigkeit immer um etwas Die Empfänglichkeit aber ift immer überwiegen. mehr ober weniger bon bem außern Gindruck abhan= gig, und nur eine anhaltende Regsamfeit bes produt= tiven Bermogens, welche von der menschlichen Natur nicht zu erwarten ift, murbe verhindern fonnen, bag ber Stoff nicht zuweilen eine blinde Gewalt über bie Empfänglichkeit ausübte. Go oft aber bies ber Fall ift, wird aus einem bichterischen Gefühl ein gemeines. \*

Bie fehr der naive Dichter von seinem Objekt abhänge, und wie viel, ja wie Alles auf sein Empfinden ankomme, barüber

Rein Genie aus der naiven Klasse, von Homer bis auf Bodmer herab, hat diese Klippe ganz vermieden; aber freilich ist sie denen am gefährlichsten,

fann und bie alte Dichtfunft bie beften Belege geben. **50** weit die Ratur in ihnen und außer ihnen ichon ift, es auch die Dichtungen ber Alten; wird hingegen die Natur gemein, fo ift auch ber Geift aus ihren Dichtungen gewis Jeber Leser von feinem Gefühl muß g. B. bei ihren Schilberungen ber weiblichen Natur, bes Berhaltnisses zwis fchen beiben Geschlechtern und ber Liebe insbesonbere, eine gewiffe Leerheit und einen Ueberdruß empfinden, ben alle Wahrheit und Raivetat in ber Darstellung nicht verbannen Dine ber Schwarmerei bas Wort zu reben, welche freilich die Natur nicht veredelt, sondern verläßt, wird man hoffentlich annehmen burfen, daß die Natur in Rucksicht auf jenes Berhaltnis ber Geschlechter und ben Affett ber Liebe eines eblern Charafters fähig ift, als ihr die Alten gegeben haben; auch kennt man bie gufalligen Umftanbe, welche ber Beredlung jener Empfindungen bei ihnen im Wege standen. Daß es Beschränktheit, nicht innere Roth: wendigkeit war, was die Alten hierin auf einer niedrigern Stufe festhielt, lehrt bas Beisviel neuerer Poeten, welche so viel weiter gegangen sind, als ihre Vorganger, ohne boch die Natur zu übertreten. Die Rebe ist hier nicht von bem, was fentimentalische Dichter aus biesem Gegenstande zu machen gewußt haben, benn biefe gehen über die Ratur hinaus in das Idealische, und ihr Beispiel fann also gegen die Alten nichts beweisen; bloß bavon ist die Rede, wie der namliche Gegenstand von wahrhaft naiven Dichtern, wie er z. B. in ber Sakontala, in ben Minnefangern, in manchen Ritterromanen und Ritterepopeen, wie er von Chatespeare, von Fielding und mehrern andern, felbst beutschen Poeten, behandelt ift. Hier ware nun für die Alten ber Fall gewesen, einen von Außen zu roben Stoff von Innen heraus durch das Subjett zu vergeistigen,

die fich einer gemeinen Natur von außen zu erwehren haben, ober die burch Mangel an Disciplin von innen verwildert find. Jenes ift Schuld, bag felbft gebildete Schriftsteller nicht immer von Plattheiten frei bleiben, und diefes verhinderte ichon manches herrliche Talent, fich bes Plates zu bemächtigen, zu dem die Natur es berufen hatte. Der Romdbiendich. ter, beffen Genie fich am meiften von bem wirklichen Leben nahrt, ift eben daher auch am meiften ber Plattheit ausgeset, wie auch bas Beispiel bes Ariftos phanes und Plautus, und fast aller der spatern Diche ter lehrt, die in die Fußstapfen berfelben getreten find. Wie tief lagt uns nicht der erhabene Shakespeare zuweilen finken, mit welchen Trivialitaten qualen uns nicht Lope be Bega, Moliere, Regnard, Gols boni, in welchen Schlamm zieht uns nicht holberg binab? Schlegel, einer ber geiftreichsten Dichter unfere Baterlands, an beffen Genie es nicht lag, baß er nicht unter den erften in diefer Gattung glangt, Bellert, ein wahrhaft naiver Dichter, so wie auch Rabes ner, Leffing felbst, wenn ich ihn anders bier nennen barf, Leffing, ber gebildete 36gling ber Kritif, und ein so machsamer Richter seiner selbst - wie buffen

den poetischen Gehalt, der der außern Empfindung gemanzgelt hatte, durch Restexion nachzuholen, die Natur durch die Idee zu ergänzen, mit Einem Wort, durch eine sentizmentalische Operation aus einem beschränkten Objekt ein unendliches zu machen. Aber es waren naive, nicht sentizmentalische Dichtergenies; ihr Werk war also mit der außern Empfindung geendigt.

sie nicht Alle, mehr ober weniger, ben geistlosen Chaprakter ber Natur, die sie zum Stoff ihrer Sathre erwählten. Von den neuesten Schriftstellern in dieser Gattung nenne ich keinen, da ich keinen ausnehmen kann.

Und nicht genug, daß ber naive Dichtergeist in Befahr ift, fich einer gemeinen Wirklichkeit allzusehr ju nabern - burch die Leichtigkeit, mit ber er fich außert, und burch eben biefe großere Unnaherung an das wirkliche Leben macht er noch bem gemeinen nache ahmer Muth, fich im poetischen Felbe zu versuchen. Die fentimentalische Poefie, wiewohl von einer andern Seite gefährlich genug, wie ich hernach zeigen werbe, halt wenigstens biefes Bolf in Entfernung, weil es nicht Jedermanns Sache ift, sich zu Ideen zu erhes ben; die naive Poeffe aber bringt es auf ben Glaus ben, als wenn schon die bloße Empfindung, der bloße Humor, die bloße Nachahmung wirklicher Natur ben Dichter ausmache. Nichts aber ist widerwartiger, als wenn der platte Charafter fich einfallen läßt, liebenswurdig und naiv fenn zu wollen; er, ber fich in alle Bullen ber Runft fteden follte, um feine ekelhafte Natur zu verbergen. Daher benn auch bie unfäglichen Platituden, welche sich die Deutschen unter dem Titel von naiven und scherzhaften Liedern vorfingen laffen und an benen fie fich bei einer wohlbesetzten Tafel ganz unendlich zu belustigen pflegen. Unter bem Freis brief der Laune, der Empfindung, buldet man biefe Armfeligkeiten - aber einer Laune, einer Empfindung, bie man nicht forgfältig genug verbannen fann. Die

Musen an ber Pleife bilben bier besonders einen eigenen kläglichen Chor, und ihnen wird von ben Ramonen an ber Leine und Elbe in nicht beffern Afforden geantwortet. \* Go infipid biefe Scherze find, fo kläglich läßt fich ber Affekt auf unfern tragischen Buhnen boren, welcher, anstatt bie mabre Matur nachzuahmen, nur ben geistlosen und unedeln Ausbrud ber wirklichen erreicht; fo bag es uns nach einem folden Thranenmable gerade zu Muth ift, als wenn wir einen Besuch in Spitalern abgelegt ober Salzs manns menschliches Elend gelefen hatten. Moch viel schlimmer steht es um die fatprische Dichtkunft, und um den komischen Roman insbesondere, die schon ihrer Natur nach bem gemeinen Leben fo nahe liegen, und baber billig, wie jeder Grenzposten, gerade in ben

Die guten Freunde haben es fehr übel aufgenommen, was ein Recenfent in ber A. L. 3. vor etlichen Jahren an ben Burger'schen Gebichten getabelt hat; und ber Ingrimm, wos mit sie wiber diesen Stachel leden, scheint zu erkennen gu geben, daß sie mit ber Sache jenes Dichtere ihre eigene gu verfechten glauben. Aber barin irren fie fich febr. Jene Ruge fonnte bloß einem wahren Dichtergenie gelten, bas von der Natur reichlich ausgestattet war, aber versäumt hatte, burch eigene Rultur jenes feltene Geschent auszubils ben. Ein folches Individuum burfte und mußte man unter den höchsten Maßstab der Kunst stellen, weil es Kraft in fich hatte, bemfelben, sobald es ernstlich wollte, genug zu thun; aber es ware lacherlich und grausam zugleich, auf ähnliche Art mit Leuten zu verfahren, an welche die Natur nicht gebacht hat, und die mit jebem Probuft, bas fie gu Markte bringen, ein vollgültiges Testimonium paupertatis aufweisen.

besten Sanben senn sollten. Derjenige hat mahrlich ben wenigsten Beruf, ber Maler feiner Zeit zu werden, ber bas Gefchopf und die Rarrifatur berfelben ift; aber ba es etwas so Leichtes ift, irgend einen lustigen Charafter, mar' es auch nur einen biden Mann, unter feiner Bekanntichaft aufzujagen, und bie Frage mit einer groben Feber auf bem Papier abzureißen, fo fublen zuweilen auch bie geschwornen Feinde alles poetischen Beiftes ben Rigel, in Diefem Rache zu ftumpern, und einen Cirfel von murbigen Freunden mit der Schonen Geburt zu ergoten. rein gestimmtes Gefühl freilich wird nie in Gefahr fenn, diese Erzeugniffe einer gemeinen Natur mit ben geistreichen Fruchten bes naiven Genie's zu verweche feln; aber an diefer reinen Stimmung bes Gefühls fehlt es eben, und in ben meiften Fallen will man bloß ein Bedurfniß befriedigt haben, ohne bag ber Geist eine Forderung machte. Der so falsch verstans bene, wiewohl an sich mabre Begriff, bag man sich bei Werken bes schonen Geiftes erhole, tragt bas Seinige redlich zu dieser Rachsicht bei; wenn man es anders Nachsicht nennen kann, wo nichts Soheres geabnt wird, und ber Lefer wie ber Schriftsteller auf gleiche Urt ihre Rechnung finden. Die gemeine Natur namlich, wenn fie angespannt worden, fann fich nur in ber Leerheit erholen, und felbst ein hoher Grad von Berstand, wenn er nicht von einer gleichmäßigen Rultur ber Empfindungen unterftugt ift, ruht von feinem Geschäfte nur in einem geiftlofen Ginnenges nuß aus.

Wenn fich das bichtende Genie über alle gufal. lige Schranken, welche von jedem bestimmten Buftande ungertrennlich find, mit freier Gelbsthatigfeit muß erheben konnen, um die menschliche Natur in ihrem abfoluten Bermogen zu erreichen, fo barf es fich boch auf ber andern Seite nicht über die noth. wendigen Schranken hinwegfeten, welche ber Begriff einer menschlichen Ratur mit fich bringt; benn bas Abfolute, aber nur innerhalb ber Menschheit, ift feine Aufgabe und feine Sphare. Wir haben gefehen, bag bas naive Benie zwar nicht in Gefahr ift, biefe Sphare zu überschreiten, wohl aber, fie nicht gang ju erfullen, wenn es einer außern Nothwendigfeit ober bem zufälligen Bedurfniß bes Augenblicks zu fehr auf Untoften ber innern Nothwendigkeit Raum gibt, Das fentimentalische Genie hingegen ift der Gefahr ausgesett, über bem Bestreben, alle Schranken von ihr zu entfernen, die menschliche Ratur gang und gar aufzuheben, und sich nicht bloß, mas es barf und foll, über jebe bestimmte und begrenzte Wirklichkeit hinweg zu der absoluten Moglichkeit zu erheben ober zu ibealifiren - fondern über die Moglichkeit selbst noch hinauszugehen - oder zu fchmare Diefer Fehler ber Ueberfpannung ift eben fo in ber specifischen Eigenthumlichkeit feines Berfahrens, wie ber entgegengesetzte ber Schlaffheit in ber eigenthumlichen Handlungsweise bes Naiven ge-Das naive Genie namlich lagt bie Matur grundet. in fich unumschrankt walten, und ba bie Natur in ihren einzelnen zeitlichen Aeußerungen immer abhängig

und bedurftig ift, fo wird bas naive Gefühl nicht immer exaltirt genug bleiben, um ben zufälligen Bestimmungen bes Augenblicks widerstehen gu konnen. Das fentimentalische Genie hingegen verläßt bie Wirklichkeit, um zu Ibeen aufzusteigen und mit freier Selbstthatigkeit feinen Stoff zu beherrichen; ba aber bie Bernunft ihrem Gefete nach immer gum Unbes bingten ftrebt, fo wird bas fentimentalische Genie nicht immer nuch tern genug bleiben, um fich uns unterbrochen und gleichformig innerhalb ben Bedinguns gen zu halten, welche ber Begriff einer menschlichen Natur mit fich fuhrt, und an welche bie Bernunft auch in ihrem freiesten Wirken hier immer gebunden bleiben muß. Diefes konnte nur durch einen verhalts nismäßigen Grad von Empfänglichkeit geschehen, welche aber in bem fentimentalischen Dichtergeifte von ber Selbstthatigkeit eben fo fehr überwogen wirb, als fie in bem naiven die Gelbstthatigkeit überwiegt. Wenn man baher an ben Schopfungen bes naiven Genies zuweilen ben Geift vermißt, fo wird man bei ben Geburten bes fentimentalischen oft vergebens nach bem Gegenstande fragen. Beibe werben alfo, wiewohl auf gang entgegengesetzte Beife, in ben Fehs ler ber Leerheit verfallen; benn ein Gegenstand ohne Beift und ein Geiftesspiel ohne Gegenstand find beibe ein Richts in bem afthetischen Urtheil.

Alle Dichter, welche ihren Stoff zu einseitig aus der Gedankenwelt schöpfen, und mehr durch eine innere Ideenfülle, als durch den Drang der Empfindung zum poetischen Bilden getrieben werden, sind mehr oder

weniger in Gefahr, auf diefen Abmeg zu gerathen. Die Bernunft zieht bei ihren Schopfungen die Grengen ber Sinnenwelt viel zu wenig zu Rath und ber Gebanke wird immer weiter getrieben, als die Erfahrung ibm folgen fann. Wird er aber fo weit getrieben, bag ihm nicht nur feine bestimmte Erfahrung mehr entsprechen kann (benn bis babin barf und muß bas Ibealschone geben), sonbern bag er ben Bedingungen aller möglichen Erfahrung überhaupt widerftreitet. und baß folglich, um ihn wirklich zu machen, bie menfch. liche Matur gang und gar verlaffen werden mußte, bann ift es nicht mehr ein poeifcher, fonbern ein überspannter Gedanke: vorausgeset namlich, baß er fich als darftellbar und bichterifch angefundigt habe; benn hat er dieses nicht, so ift es schon genug, wenn er fich nur nicht felbst widerspricht. Widerspricht er fich felbst, so ift es nicht mehr Ueberspannung, fonbern Unfinn; benn mas überhaupt nicht ift, bas fann auch fein Dag nicht überschreiten. Ründigt er fich aber gar nicht als ein Dbjett fur bie Ginbildungs= Fraft an, fo ift er eben fo wenig Ueberspannung; denn bas bloge Denken ift grenzenlos, und mas keine Grenze bat, fann auch feine überschreiten. spannt kann also nur basjenige genannt werben, mas zwar nicht die logische, aber die finnliche Bahrheit verlett, und auf biefe boch Anspruch macht. baber ein Dichter ben ungludlichen Ginfall hat, Das turen, die schlechthin ubermenschlich find, und auch nicht andere vorgestellt werden burfen, jum Stoff feiner Schilderung zu ermahlen, fo kann er fich vor

dem Ueberspannten nur dadurch sicher stellen, daß er das Poetische aufgibt, und es gar nicht einmal unternimmt, seinen Gegenstand durch die Einbildungskraft aussühren zu lassen. Denn thate er dieses, so würde entweder diese ihre Grenzen auf den Gegenstand überstragen, und aus einem absoluten Objekt ein beschränketes menschliches machen (was z. B. alle griechischen Gottheiten sind und auch senn sollen); oder der Gesgenstand würde der Einbildungskraft ihre Grenzen nehmen, d. h. er würde sie ausheben, worin eben das Ueberspannte besteht.

Man muß bie überspannte Empfindung von dem Ueberspannten in ber Darftellung unterscheiben; nur von der ersten ift hier die Rede. Das Dbjeft ber Empfindung kann unnaturlich fenn, aber fie felbst ift Matur, und muß baber auch die Sprache berfelben führen. Wenn alfo bas Ueberspannte in der Empfinbung aus Barme bes herzens und einer mahrhaft dichterischen Unlage fließen kann, so zeugt bas Uebers spannte in ber Darstellung jederzeit von einem kalten Bergen und fehr oft von einem poetischen Bermogen. Es ift also kein Fehler, vor welchem das sentimentas lische Dichtergenie gewarnt werben mußte, sondern der blog dem unberufenen Rachahmer deffelben brobt; baher er auch die Begleitung des Platten, Geiftlosen, ja bes Miebrigen keineswegs verschmaht. Die überspannte Empfindung ift gar nicht ohne Bahrheit, und als wirkliche Empfindung muß fie auch nothwendig einen realen Gegenstand haben. Sie lagt baber auch, weil fie Natur ift, einen einfachen Ausbruck gu,

und wird vom Bergen kommend auch bas Berg nicht Aber ba ihr Gegenstand nicht aus ber verfehlen. Natur geschopft, fonbern burch ben Berftand einfeitig und funftlich hervorgebracht ift, fo hat er auch bloß logische Realität, und die Empfindung ift also nicht rein menschlich. Es ist feine Tauschung, was Deloife fur Abelard, was Petrarch fur feine Laura, mas St. Preur fur feine Julie, mas Werther fur feine Lotte fuhlt, und was Agathon, Phanias, Peregrinus Proteus (ben Bielandischen meine ich) fur ihre Ibeale empfinden; die Empfindung ift wahr, nur ber Gegens stand ift ein gemachter und liegt außerhalb der menschlichen Ratur. Satte fich ihr Gefühl blog an bie finnliche Bahrheit ber Gegenstände gehalten, fo wurde es jenen Schwung nicht haben nehmen konnen; bingegen wurde ein blog willführliches Spiel ber Phantaffe ohne allen innern Gehalt auch nicht im Stande gewesen senn, bas Berg zu bewegen, benn bas Berg wird nur durch Bernunft bewegt. Diese Ueberspannung verdient also Zurechtweisung, nicht Berachtung, und wer darüber spottet, mag sich wohl prufen, ob er nicht vielleicht aus Herzlosigkeit so klug, aus Bernunftmangel so verständig ift. Go ift auch die überspannte Bartlichkeit im Punkt der Galanterie und ber Ehre, welche die Ritterromane, besonders die spanischen, charafterifirt; so ift bie ffrupulose, bis gur Rostbarkeit getriebene Delikateffe in den frangofischen und englischen sentimentalischen Romanen (von ber beften Gattung) nicht nur fubjektib mahr, fondern auch in objektiver Rucksicht nicht gehaltlos; es find

achte Empfindungen, die wirklich eine moralische Quelle haben, und die nur barum verwerflich find, weil fie die Grenzen menschlicher Wahrheit überschreis Dhne jene moralische Realitat - wie ware es moglich, bag fie mit folder Starke und Innigkeit konnten mitgetheilt werden, wie boch bie Erfahrung lehrt. Daffelbe gilt auch von ber moralischen und religibsen Schwarmerei, und von ber exaltirten Freis beits = und Baterlandeliebe. Da die Gegenstände diefer Empfindungen immer Ibeen find, und in ber außern Erfahrung nicht erscheinen (benn mas 3. B. ben polis tischen Enthusiaften bewegt, ift nicht, was er fiebt, fondern mas er benkt), fo hat die felbstthatige Ginbildungsfraft eine gefährliche Freiheit, und fann nicht, wie in andern Fallen, burch bie finnliche Gegenwart ihres Dbjekts in ihre Grenzen gurudgewiesen werben. Aber weber ber Mensch überhaupt noch ber Dichter insbesondere barf fich ber Gesetgebung ber Ratur anders entziehen, als um fich unter bie entgegenges fette ber Bernunft zu begeben; nur fur bas Ibeal barf er bie Birklichkeit verlaffen, benn an einem von biefen beiben Untern muß die Freiheit befestigt fenn. Aber ber Weg von ber Erfahrung jum Ideale ift fo weit, und bazwischen liegt die Phantasie mit ihrer zügellosen Willführ. Es ift daher unvermeidlich, daß der Mensch überhaupt, wie der Dichter insbesondere, wenn er fich burch bie Freiheit feines Berftandes aus der Herrschaft der Gefühle begibt, ohne durch Gesetze ber Bernunft dazu getrieben zu werden, b. h. wenn er die Natur aus bloger Freiheit verläßt, so lang

ohne Gesetz ist, mithin der Phantasterei zum Raube dahingegeben wird.

Daß sowohl gange Wolfer als einzelne Menschen, welche ber fichern Fuhrung ber Natur fich entzogen haben, sich wirklich in diesem Falle befinden, lehrt die Erfahrung, und eben biefe ftellt auch Beifpiele genug von einer ahnlichen Berirrung in ber Dichtkunft auf. Beil ber achte fentimentalische Dichtungstrieb, um fich zum Ibealen zu erheben, über bie Grenzen wirks licher Natur hinausgehen muß, so geht ber unachte uber jede Grenze überhaupt hinaus, und überredet fich, als wenn schon das wilbe Spiel der Imagina, tion die poetische Begeisterung ausmache. Dem mahr: haften Dichtergenie, welches die Wirklichkeit nur um der Idee willen verläßt, kann dieses nie ober boch nur in Momenten begegnen, wo es sich selbst verloren hat; ba es hingegen burch feine Datur felbft zu einer überspannten Empfindungsweise verführt werden fann. Es fann aber durch fein Beifpiel Andere gur Phantafterei verführen, weil Lefer von reger Phantafie und schwachem Verstand ihm nur die Freiheiten absehen, bie es sich gegen bie wirkliche Natur herausnimmt, ohne ihm bis zu seiner hohen innern Rothwendigkeit folgen zu konnen. Es geht bem fentimentalischen Genic hier, wie wir bei dem naiven gesehen haben. bieses durch seine Natur Alles ausführte, mas es thut, so will der gemeine Nachahmer an seiner eiges nen Matur feine Schlechtere Führerin haben. Meifterftude aus der naiven Gattung werden baher gewöhnlich die plattesten und schmutigsten Abdrucke gemeiner

20

Natur, und Hauptwerke aus der sentimentalischen ein zahlreiches Heer phantastischer Produktionen zu ihrem Gefolge haben, wie dieses in der Literatur eines jeden Volkes leichtlich nachzuweisen ist.

Es sind in Rucksicht auf Poesie zwei Grundsate im Gebrauch, die an sich völlig richtig sind, aber in der Bedeutung, worin man sie gewöhnlich nimmt, einander gerade ausheben. Bon dem ersten, "daß die Dichtkunst zum Bergnügen und zur Erholung diene," ist schon oben gesagt worden, daß er der Leerheit und Platitüde in poetischen Darstellungen nicht wenig gunsstig sen; durch den andern Grundsatz, "daß sie zur moralischen Beredlung des Menschen diene," wird das Ueberspannte in Schutz genommen. Es ist nicht überslüssig, beide Prinzipien, welche man so häusig im Munde sührt, oft so ganz unrichtig auslegt und so ungeschickt anwendet, etwas näher zu beleuchten.

Wir nennen Erholung den Uebergang von einem gewaltsamen Zustand zu demjenigen, der uns natürslich ist. Es kommt mithin hier Alles darauf an, worein wir unsern natürlichen Zustand setzen, und was wir unter einem gewaltsamen verstehen. Setzen wir jenen lediglich in ein ungebundenes Spiel unser physischen Kräfte und in eine Befreiung von jedem Zwang, so ist jede Vernunftthätigkeit, weil jede einen Widerstand gegen die Sinnlichkeit ausübt, eine Gewalt, die uns geschieht, und Geistesruhe, mit sinnslicher Bewegung verbunden, ist das eigentliche Ideal der Erholung. Setzen wir hingegen unsern natürlischen Zustand in ein unbegrenztes Vermögen zu jeder

menfchlichen Meußerung und in die Sabigfeit, über alle unfere Rrafte mit gleicher Freiheit bisponiren gu tonnen, fo ift jebe Trennung und Bereinzelung bieser Krafte ein gewaltsamer Buftand, und bas Ibeal ber Erholung ift die Wiederherstellung unsers Naturgangen nach einseitigen Spannungen. Das erfte Ibeal wird also lediglich burch bas Bedurfniß ber finns lich en Ratur, bas zweite wird burch bie Gelbsttha: tigkeit ber menschlichen aufgegeben. Welche von biefen beiden Arten der Erholung die Dichtfunst gemahren durfe und muffe, mochte in der Theorie wohl feine Frage fenn; benn Niemand wird gern bas Un. sehn haben wollen, als ob er das Ideal der Menschbeit dem Ibeale der Thierheit nachzusetzen versucht fenn fonne. Dichts besto weniger find bie Forberungen, welche man im wirklichen Leben an voetische Werke zu machen pflegt, vorzugeweise von bem finnlichen Ibeal hergenommen, und in ben meisten Fallen wird nach diesem - zwar nicht die Achtung bes stimmt, die man diesen Werken erweist, aber boch bie Reigung entschieden und ber Liebling gemahlt. Der Geifteszustand ber mehrsten Menschen ift auf einer Seite anspannende und erschopfende Urbeit, auf ber anbern erschlaffenber Benug. Jene aber, wiffen wir, macht bas finnliche Bedurfnif nach Beis steernhe und nach einem Stillftand bes Wirkens ungleich bringender als bas moralische Bedurfniß nach Sar= monie und nach einer absoluten Freiheit bes Wirkens, weil vor allen Dingen erft bie Ratur befriedigt fenn muß, ehe ber Geift eine Forberung maden fann;

biefer bindet und lahmt bie moralischen Triebe felbft, welche jene Forderung aufwerfen mußten. Dichts ift baber ber Empfanglichkeit fur bas mahre Schone nachtheiliger, als diese beiben nur allzugewohnlichen Gemuthestimmungen unter ben Menschen, und es erklart fich baraus, warum so gar Wenige, felbst von ben Beffern, in afthetischen Dingen ein richtiges Urtheil haben. Die Schonheit ift das Produkt ber Busammenstimmung zwischen bem Geift und ben Ginnen; es spricht zu allen Bermogen bes Menschen zugleich, und fann daber nur unter ber Boraussetzung eines vollständigen und freien Gebrauchs aller seiner Rrafte empfunden und gewurdiget werden. Ginen offenen Sinn, ein erweitertes Berg, einen frischen und unges schwächten Geift muß man bagu mitbringen, feine gange Ratur muß man beifammen haben; welches feineswegs der Fall berjenigen ift, die burch abstraftes Denfen in fich felbst getheilt, burch fleinliche Geschafts formeln eingeengt, burch anstrengendes Aufmerten ers mattet find. Diese verlangen zwar nach einem finn. lichen Stoff, aber nicht um bas Spiel ber Dents frafte baran fortzuseten, fonbern um es einzustellen. Sie wollen frei fenn, aber nur von einer Laft, bie ihre Tragheit ermubete, nicht von einer Schranke, die ihre Thatigfeit hemmte.

Darf man sich also noch über das Gluck der Mittelmäßigkeit und Leerheit in asthetischen Dingen und über die Rache der schwachen Geister an dem wahren und energischen Schönen verwundern? Auf Erholung rechneten sie bei diesem, aber auf eine Erholung nach

ihrem Bedurfnig und nach ihrem armen Begriff, und mit Berdrug entbeden fie, bag ihnen jest erft eine Rraftaußerung zugemuthet wird, zu ber ihnen auch in ihrem besten Moment bas Bermogen fehlen mochte. Dort hingegen find fie willkommen, wie fie find; benn fo wenig Rraft fie auch mitbringen, fo brauchen fie boch noch viel weniger, um ben Beift ihres Schrifts ftellers auszuschöpfen. Der Laft bes Denkens find fie hier auf Ginmal entledigt, und die losgespannte Da= tur barf fich im feligen Genug bes Richts auf bem weichen Polfter der Platitude pflegen. In dem Tempel Thaliens und Melpomenens, fo wie er bei uns bestellt ift, thront die geliebte Gottin, empfangt in ihrem weiten Schoof den ftumpffinnigen Gelehrten und ben erschöpften Geschäftsmann, und wiegt ben Beift in einen magnetischen Schlaf, indem fie bie erstarrten Sinne erwarmt und die Ginbildungsfraft in einer fugen Bewegung fchautelt.

Und warum wollte man den gemeinen Köpfen nicht nachsehen, was selbst den Besten oft genug zu begegnen psiegt! Der Nachlaß, welchen die Natur nach jeder anhaltenden Spannung fordert und sich auch ungefordert nimmt (und nur für solche Momente psiegt man den Genuß schöner Werke aufzusparen), ist der ästhetischen Urtheilskraft so wenig günstig, daß unter den eigentlich beschäftigten Klassen nur außerst wenige senn werden, die in Sachen des Geschmacks mit Sicherheit und, worauf hier so viel ankommt, mit Gleichsbrmigkeit urtheilen konnen. Nichts ist gewöhnslicher, als daß sich die Gelehrten, den gebildeten

Weltleuten gegenüber, in Urtheilen über bie Schonbeit die lacherlichsten Blogen geben, und daß befonbere die Kunftrichter von handwerk ber Spott aller Renner find. Ihr vermahrlostes, bald überfpanntes, bald robes Gefühl leitet fie in den mehrsten Fallen falsch, und wenn sie auch zu Bertheidigung beffelben in ber Theorie etwas aufgegriffen haben, fo konnen wir baraus nur technische (bie 3medmäßigkeit eines Werks betreffende), nicht aber afthetische Urtheile bilben, welche immer bas Gange umfaffen muffen, und bei benen alfo bie Empfindung entscheiben muß. Wenn sie endlich nur gutwillig auf die letztern Bergicht leiften und es bei bem erstern bewenden laffen wollten, fo mochten fie immer noch Ruten genug stiften, ba ber Dichter in seiner Begeisterung und ber empfin= benbe Lefer im Moment bes Genuffes bas Ginzelne gar leicht vernachläffigen. Gin besto lacherlicheres Schauspiel ift es aber, wenn biefe roben Naturen, die es mit aller peinlicher Arbeit an fich felbst boch= ftens ju Ausbildung einer einzelnen Fertigfeit bringen, ihr burftiges Individuum jum Reprafentanten bes allgemeinen Gefühls aufstellen, und im Schweiß ihres Ungefichts - über bas Schone richten.

Dem Begriff der Erholung, welche die Poesse zu gewähren habe, werden, wie wir gesehen, gewöhnslich viel zu enge Grenzen gesetzt, weil man ihn zu einseitig auf das bloße Bedürsniß der Sinnlichkeit zu beziehen pflegt. Gerade umgekehrt wird dem Begriff der Veredlung, welche der Dichter beabsichtigen soll, gewöhnlich ein viel zu weiter Umfang gegeben,

weil man ihn zu einseitig nach der bloßen Idee bes stimmt.

Der Idee nach geht namlich die Veredlung immer in's Unendliche, weil die Bernunft in ihren Fordes rungen sich an die nothwendigen Schranken ber Sin= nenwelt nicht bindet, und nicht eher als bei bem abfolut Bollfommenen stille steht. Nichts, worüber fich noch etwas Soheres benfen lagt, fann ihr Genuge leiften; vor ihrem strengen Gerichte entschuldigt fein Bedurfniß ber endlichen Matur: fie erkennt feine anderen Grengen an, ale bes Gebankens, und von diesem wissen wir, daß er sich über alle Grenzen ber Zeit und bes Raumes schwingt. Ein folches Ideal der Beredlung, welches bie Bernunft in ihrer reinen Gesetzgebung vorzeichnet, darf sich also ber Dichter eben so wenig als jenes niedrige Ideal der Erholung, welches die Sinnlichkeit aufstellt, zum 3wede setzen, ba er die Menschheit zwar von allen zufälligen Schranten befreien foll, aber ohne ihren Begriff aufzuheben und ihre nothwendigen Grenzen zu verruden. er über biese Linien hinaus fich erlaubt, ift Ueberspannung, und zu biefer eben wird er nur allzuleicht burch einen falsch verstandenen Begriff von Beredlung verleitet. Aber das Schlimme ift, bag er fich felbst zu bem mahren Ibeal menschlicher Beredfung nicht wohl erheben fann, ohne noch einige Schritte über baffelbe hinaus zu gerathen. Um namlich babin zu gelangen, muß er bie Birklichkeit verlaffen, benn er fann es, wie jedes Ibeal, nur aus innern und moralischen Quellen schöpfen. Richt in ber Belt, die

ihn umgibt, und im Gerausch bes handelnden Lebens, in seinem Bergen nur trifft er es an, und nur in ber Stille einsamer Betrachtung findet er fein Berg. Aber diese Abgezogenheit vom Leben wird nicht immer bloß bie zufälligen - fie wird oftere auch bie nothwenbigen und unüberwindlichen Schranken ber Menschheit aus seinen Augen ruden, und indem er die reine Form fucht, wird er in Gefahr fenn, allen Gehalt zu verlieren. Die Vernunft wird ihr Geschäft viel zu abgesondert von der Erfahrung treiben, und was der contemplative Geift auf bem ruhigen Wege bes Denfens aufgefunden, wird ber handelnde Mensch auf dem drangvollen Wege des Lebens nicht in Erfüllung bringen konnen. Go bringt gewöhnlich eben bas ben Schwarmer hervor, was allein im Stande mar, ben Beifen zu bilden, und ber Borgug des letztern mochte wohl weniger barin bestehen, baß er bas erste nicht geworden, als barin, baß er es nicht geblieben ift.

Da es also weder dem arbeitenden Theile der Menschen überlassen werden darf, den Begriff der Erholung nach seinem Bedürsniß, noch dem contemplativen Theile, den Begriff der Beredlung nach seinen Spekulationen zu bestimmen, wenn jener Begriff nicht zu physisch und der Poesse zu unwürdig, dieser nicht zu physisch und der Poesse zu unwürdig, dieser nicht zu hyperphysisch und der Poesse zu überschwängslich ausfallen soll — diese beiden Begriffe aber, wie die Erfahrung lehrt, das allgemeine Urtheil über Poesse und poetische Werke regieren, so müssen wir uns, um sie auslegen zu lassen, nach einer Klasse von Menschen umsehen, welche ohne zu arbeiten thätig

a support.

ift, und ibealifiren fann, ohne zu ichwarmen; welche alle Realitaten bes Lebens mit ben wenigft = moglichen Schranten beffelben in fich vereinigt, und vom Strome ber Begebenheiten getragen wird, ohne der Raub def= felben zu werden. Rur eine folche Rlaffe fann bas schone Gange menschlicher Ratur, welches burch jebe Arbeit augenblicklich und burch ein arbeitendes Leben anhaltend gerftort wird, aufbewahren, und in Allem, was rein menschlich ift, burch ihre Gefühle bem allgemeinen Urtheil Gesetze geben. Db eine folche Rlaffe wirklich existire, oder vielmehr ob biejenige, welche unter ahnlichen außern Berhaltniffen wirklich eristirt, diesem Begriffe auch im Innern entspreche, ift eine andere Frage, mit ber ich bier nichts gu schaffen habe. Entspricht fie bemfelben nicht, fo hat fie bloß sich selbst anzuklagen, ba die entgegengesetzte arbeitenbe Rlaffe wenigstens die Genugthuung hat, fich als ein Opfer ihres Berufs zu betrachten. einer folchen Bolksklaffe (die ich aber hier bloß als Idee aufstelle, und feineswegs als ein Faktum bezeiche net haben will) wurde fich ber naive Charafter mit bem fentimentalischen also vereinigen, daß jeder ben andern vor feinem Extreme bewahrte, und indem ber erfte bas Gemuth vor Ueberspannung fchutzte, ber andere es vor Erschlaffung ficher stellte. Denn end= lich muffen wir es boch gestehen, bag weder ber naive noch ber sentimentalische Charafter, für sich allein betrachtet, das Ideal schoner Menschheit gang erschöpfen, bas nur aus ber innigen Berbindung beiber hervorgeben fann.

3war fo ange man beibe Charaftere bis gum bichterischen exaltirt, wie wir fie auch bisher bes trachtet haben, verliert fich Bieles von den ihnen adharirenden Schranken, und auch ihr Gegensatz wird immer weniger merklich, in einem je bobern Grade fie poetisch werben; benn bie poetische Stimmung ift ein felbsiftanbiges Gange, in welchem alle Unterschiede und alle Mangel verschwinden. Aber eben barum, weil es nur ber Begriff bes Poetischen ift, in welchem beibe Empfindungsarten gusammentreffen fonnen, fo wird ihre gegenseitige Berschiebenheit und Bedurftigkeit in bemfelben Grade merklicher, als fie ben poetischen Charafter ablegen; und bies ift der Fall im gemeinen Leben. Je tiefer fie gu diefem berab= fteigen, besto mehr verlieren fie von ihrem generischen Charafter, ber fie einander naber bringt, bis gulett in ihren Karrifaturen nur ber Artcharakter übrig bleibt, ber fie einander entgegenfett.

Dieses führt mich auf einen sehr merkwürdigen psychologischen Antagonism unter den Menschen in einem sich kultivirenden Jahrhundert: einen Antagonism, der, weil er radikal und in der innern Gemüthssform gegründet ist, eine schlimmere Trennung unter den Menschen anrichtet, als der zufällige Streit der Interessen je hervordringen könnte, der dem Künstler und Dichter alle Hoffnung benimmt, allgemein zu gefallen und zu rühren, was doch seine Aufgabe ist; der es dem Philosophen, auch wenn er Alles gethan hat, unmöglich macht, allgemein zu überzeugen, was doch der Begriff einer Philosophie mit sich bringt;

ber es endlich bem Menschen im praktischen Leben niemals vergonnen wird, feine handlungsweise allgemein gebilligt zu feben: furz einen Gegenfat, welcher Schuld ift, bag fein Werk bes Geiftes und feine handlung bes Bergens bei Giner Rlaffe ein entscheis bendes Gluck machen fann, ohne eben baburch bei ber andern fich einen Berbammungsspruch zuzuziehen. Diefer Gegensatz ift ohne Zweifel so alt, als ber Unfang ber Rultur, und burfte vor bem Ende berfelben schwerlich anders, als in einzelnen feltenen Gubjeften, beren es hoffentlich immer gab und immer geben wird, beigelegt werden; aber obgleich zu seinen Birfungen auch biese gehort, bag er jeden Bersuch zu feiner Beilegung vereitelt, weil fein Theil bahin gu bringen ift, einen Mangel auf feiner Seite und eine Realität auf ber andern einzugestehen, so ift es boch immer Gewinn genug, eine fo wichtige Trennung bis ju ihrer letten Quelle zu verfolgen, und badurch ben eigentlichen Punkt bes Streits wenigstens auf eine einfachere Formel zu bringen.

Man gelangt am Besten zu dem wahren Begriff dieses Gegensatzes, wenn man, wie ich eben bemerkte, sowohl von dem naiven als von dem sentimentalischen Charakter absondert, was beide Poetisches haben. Es bleibt alsdann von dem erstern nichts übrig, als, in Rücksicht auf das Theoretische, ein nüchterner Beobsachtungsgeist und eine feste Anhänglichkeit an das gleichförmige Zeugniß der Sinne; in Rücksicht auf das Praktische eine resignirte Unterwerfung unter die Nothwendigkeit (nicht aber unter die blinde Nothigung)

ver Natur: eine Ergebung also in das, was ist und und was seyn muß. Es bleibt von dem sentimentas lischen Charakter nichts übrig, als (im Theoretischen) ein unruhiger Spekulationsgeist, der auf das Unbesdingte in allen Erkenntnissen dringt, im Praktischen ein moralischer Rigorism, der auf dem Unbedingten in Willenshandlungen besteht. Wer sich zu der ersten Klasse zählt, kann ein Realist, und wer zur andern, ein Idealist genannt werden; bei welchen Namen man sich aber weder an den guten noch schlimmen Sinn, den man in der Metaphysik damit verbindet, erinnern dars. \*

Da der Realist durch die Nothwendigkeit der Natur sich bestimmen läßt, der Idealist durch die Nothwendigkeit der Vernunft sich bestimmt, so muß zwischen beiden dasselbe Verhältniß Statt sinden, welches zwischen den Wirkungen der Natur und den Handlungen

<sup>\*</sup> Ich bemerke um jeder Mißbeutung vorzubeugen, baß es bei bieser Eintheilung ganz und gar nicht barauf abgesehen ift, eine Wahl zwischen beiben, folglich eine Begunstigung bes Einen mit Ausschließung bes Andern zu veranlaffen. Gerade diese Ausschließung, welche sich in der Erfah: rung findet, bekampfe ich; und bas Resultat ber gegen= wartigen Betrachtungen wird ber Beweis fenn, bag nur burch die vollkommen gleiche Ginschließung Beiber bem Bernunftbegriffe ber Menschheit fann Genuge geleistet wer: ben. Hebrigens nehme ich Beibe in ihrem wurdigften Sinn und in ber gangen Fulle ihres Begriffs, ber nur immer mit der Reinheit beffelben und mit Beibehaltung ihrer spezisischen Unterschiebe bestehen kann. Auch wird es sich zeigen, daß ein hoher Grad menschlicher Wahrheit sich mit Beiben verträgt, und daß ihre Abweichungen von einander zwar im Einzelnen, aber nicht im Ganzen, zwar bie Form, aber nicht bem Gehalt nach, eine Beranderung machen.

ber Bernunft angetroffen wird. Die Natur, wissen wir, obgleich eine unendliche Größe im Ganzen, zeigt sich in jeder einzelnen Wirkung abhängig und bedürftig; nur in dem All ihrer Erscheinungen drückt sie einen selbsisständigen, großen Charakter aus. Alles Individuelle in ihr ist nur deswegen, weil etwas Anderes ist; nichts springt aus sich selbst, Alles nur aus dem vorhergehenden Moment hervor, um zu einem solgenden zu führen. Aber eben diese gegensseitige Beziehung der Erscheinungen auf einander sichert einer jeden das Dasenn durch das Dasenn der andern, und von der Abhängigkeit ihrer Wirkungen ist die Stetigkeit und Nothwendigkeit derselben unzerstrennlich. Nichts ist frei in der Natur, aber auch nichts ist willkührlich in derselben.

Und gerade so zeigt sich ber Realist, sowohl in feinem Biffen als in feinem Thun. Auf Alles, mas bedingungsweise eriftirt, erftredt fich ber Rreis feines Biffens und Wirkens; aber nie bringt er es auch weiter als zu bedingten Erkenntniffen, und bie Regeln, die er fich aus einzelnen Erfahrungen bilbet, gelten, in ihrer gangen Strenge genommen, auch nur Einmal; erhebt er bie Regel bes Augenblicks zu einem allgemeinen Gefet, fo wird er fich unausbleiblich in Will baber ber Realist in seinem Brrthum fturgen. Wiffen zu etwas Unbedingtem gelangen, fo muß er es auf dem namlichen Wege versuchen, auf dem bie Natur ein Unendliches wird, namlich auf bem Wege bes Gangen und in bem All ber Erfahrung. Da aber die Summe der Erfahrung nie vollig abgeschloffen

wird, so ist eine comparative Allgemeinheit das Höchste, was der Realist in seinem Wissen erreicht. Auf die Wiederkehr ähnlicher Fälle baut er seine Einsicht, und wird daher richtig urtheilen in Allem, was in der Ordnung ist; in Allem hingegen, was zum ersten Male sich darstellt, kehrt seine Weisheit zu ihrem Anfang zurück.

Bas von dem Wiffen des Realisten gilt, bas gilt auch von seinem (moralischen) handeln. Sein Charafter hat Moralitat, aber diese liegt, ihrem reinen Begriffe nach, in keiner einzelnen That, nur in ber gangen Summe feines Lebens. In jedem befondern Fall wird er burch außere Urfachen und durch außere 3wede bestimmt werben; nur bag jene Urfachen nicht zufällig, jene 3mede nicht augenblicklich find, sondern aus dem Maturgangen subjektiv fließen und auf bafselbe fich objektiv beziehen. Die Antriebe feines Wils lens sind also zwar in rigoristischem Sinne weder frei genug, noch moralisch lauter genug, weil sie etwas Underes als den blogen Willen zu ihrer Urfache und etwas Underes als bas bloge Gefet zu ihrem Gegenstand haben; aber es find eben fo wenig blinde und materialistische Antriebe, weil dieses Andere bas absolute Gange ber Natur, folglich etwas Gelbftftans biges und Nothwendiges ift. Go zeigt fich ber gemeine Menschenverstand, ber vorzügliche Antheil des Reas liften, durchgangig im Denken und im Betragen. Mus dem einzelnen Falle fchopft er die Regel feines Urtheils, aus einer innern Empfindung die Regel feines Thuns; aber mit gludlichem Inftinkt weiß

fcheiden. Bei dieser Methode fährt er im Ganzen vortrefflich, und wird schwerlich einen bedeutenden Fehler sich vorzuwerfen haben; nur auf Größe und Würde möchte er in keinem besondern Fall Anspruch machen können. Diese ist nur der Preis der Selbstesständigkeit und Freiheit, und davon sehen wir in seinen einzelnen Handlungen zu wenige Spuren.

Bang anders verhalt es fich mit bem Ibealiften, ber aus fich felbst und aus ber blogen Vernunft feine Erkenntniffe und Motive nimmt. Wenn die Natur in ihren einzelnen Wirkungen immer abhängig und beschrankt erscheint, fo legt die Bernunft den Charakter ber Selbstständigkeit und Vollendung gleich in jede einzelne handlung. Aus fich felbst schopft fie Alles, und auf fich felbst bezieht fie Alles. Was durch fie geschieht, geschieht nur um ihretwillen; eine abfolute Große ift jeder Begriff, ben fie aufstellt, und jeder Entschluß, ben fie bestimmt; und eben fo zeigt sich auch der Idealist, so weit er diesen Namen mit Recht führt, in feinem Wiffen, wie in feinem Thun. Richt mit Erkenntniffen zufrieden, die blog unter bestimmten Voraussetzungen gultig find, sucht er bis zu Wahrheiten zu bringen, bie nichts mehr vorausfeten und bie Boraussetzung von allem Undern find. Ihn befriedigt nur die philosophische Ginficht, welche alles bedingte Wiffen auf ein unbedingtes gurudführt, und an dem Nothwendigen in dem menschlichen Geift alle Erfahrung befestiget; die Dinge, denen der Realift fein Denken unterwirft, muß er Sich, feinem

Denkvermdgen, unterwerfen. Und er verfährt hierin mit völliger Besugniß, denn wenn die Gesetze des menschlichen Geistes nicht auch zugleich die Weltgesetze wären, wenn die Vernunft endlich selbst unter der Erfahrung stunde, so wurde auch keine Erfahrung möglich senn.

Aber er fann es bis zu absoluten Wahrheiten gebracht haben und bennoch in feinen Renntniffen bas burch nicht viel geforbert fenn. Denn Alles freilich fteht gulet unter nothwendigen und allgemeinen Gefeten, aber nach zufälligen und befondern Regeln wird jedes Einzelne regiert; und in ber Natur ift Alles einzeln. Er kann also mit seinem philosophischen Wiffen bas Gange beherrschen, und fur bas Befonbere, fur bie Ausubung, baburch nichts gewonnen haben; ja, indem er überall auf die oberften Grunde bringt, burch die Alles möglich wird, kann er bie nåch ften Grunde, durch die Alles wirklich wird, leicht verfaumen; indem er überall auf bas Allgemeine fein Augenmerk richtet, welches die verschiedenften Falle einander gleich macht, fann er leicht bas Besondere vernachlässigen, wodurch sie fich von einander unterscheiden. Er wird also fehr viel mit feinem Wiffen umfaffen tonnen, und vielleicht eben begwegen menig fassen, und oft an Ginficht verlieren, was er an Ueberficht gewinnt. Daher fommt es, bag, wenn ber spekulative Berftand ben gemeinen um feiner Beschranktheit willen berachtet, ber gemeine Berstand ben spekulativen feiner Leerheit megen verlacht; benn die Erkenntniffe verlieren immer an bestimmtem Gehalt, was fie an Umfang gewinnen.

In der moralischen Beurtheilung wird man bei bem Ibealisten eine reinere Moralitat im Ginzelnen, aber weit weniger moralische Gleichsdrmigkeit im Ganzen finden. Da er nur insofern Idealist heißt, als er aus reiner Vernunft seine Bestimmungegrunde nimmt, Die Bernunft aber in jeder ihrer Aeußerungen sich absolut beweist, so tragen schon seine einzelnen Sandlungen, sobald sie überhaupt nur moralisch sind, ben gangen Charafter moralischer Selbstständigkeit und Freiheit; und gibt es überhaupt nur im wirklichen Leben eine mahr= haft sittliche That, die es auch vor einem rigoristischen Urtheil bliebe, so kann sie nur von dem Idealisien ausgeubt werden. Aber je reiner die Sittlichkeit feiner ein= zelnen Handlungen ist, besto zufälliger ist sie auch; benn Stetigkeit und Nothwendigkeit ift zwar ber Charafter der Natur, aber nicht der Freiheit. Nicht zwar, als ob ber Idealism mit ber Sittlichkeit je in Streit geras then konnte, welches sich widerspricht; sondern weil die menschliche Natur eines consequenten Idealism gar nicht fähig ift. Wenn sich ber Realist, auch in seinem moras lischen Handeln, einer physischen Nothwendigkeit ruhig und gleichformig unterordnet, so muß ber Idealist einen Schwung nehmen, er muß augenblicklich feine Natur exaltiren, und er vermag nichts, als insofern er begei= Allsbann freilich vermag er auch besto mehr, und sein Betragen wird einen Charafter von Sobeit und Große zeigen, ben man in den Handlungen des Realisten vergeblich sucht. Aber das wirkliche Leben ist feineswegs geschickt, jene Begeisterung in ihm zu wecken, und noch viel weniger, sie gleichformig zu nahren.

a management

Gegen das Absolutzeroße, von dem er jedesmal ausgeht, macht das Absolutkleine des einzigen Falls, auf den er es anzuwenden hat, einen gar zu starken Absay. Weil sein Wille der Form nach immer auf das Ganze gerich, tet ist, so will er ihn, der Materie nach, nicht auf Bruchstücke richten, und doch sind es mehrentheils nur geringsügige Leistungen, wodurch er seine moralische Gesinnung beweisen kann. So geschieht es denn nicht selten, daß er über dem unbegrenzten Ideale den begrenzeten Fall der Anwendung übersiehet, und, von einem Maximum erfüllt, das Minimum verabsäumt, aus dem allein doch alles Große in der Wirklichkeit erwächst.

Will man also dem Realisten Gerechtigkeit wider, fahren lassen, so muß man ihn nach dem ganzen Zustammenhang seines Lebens richten; will man sie dem Idealisten erweisen, so muß man sich an einzelne Aeußezungen desselben halten, aber man muß diese erst herausswählen. Das gemeine Urtheil, welches so gern nach dem Einzelnen entscheidet, wird daher über den Realisten gleichgültig schweigen, weil seine einzelnen Lebensakte gleich wenig Stoff zum Lob und zum Tadel geben; über den Idealisten hingegen wird es immer Partei erzgreisen, und zwischen Verwerfung und Vewunderung sich theilen, weil in dem Einzelnen sein Mangel und seine Stärke liegt.

Es ist nicht zu vermeiden, daß bei einer so großen Abweichung in den Prinzipien beide Parteien in ihren Urtheilen einander nicht oft gerade entgegengesetzt seyn, und, wenn sie selbst in den Objekten und Resultaten übereinträsen, nicht in den Gründen auseinander seyn

follten. Der Realist wird fragen, wogu eine Gache gut fen? und die Dinge nach dem, was sie werth find, zu taxiren wiffen: ber Ibealist wird fragen, ob fie gut fen? und die Dinge nach bem taxiren, mas fie wurdig sind. Von dem, was feinen Werth und 3weck in sich hat (das Ganze jedoch immer ausgenoms men), weiß und halt ber Realist nicht viel; in Sachen des Geschmacks wird er bem Bergnugen, in Sachen der Moral wird er der Gluckseligkeit bas Wort reden, wenn er diese gleich nicht zur Bedingung des sittlichen Handelns macht; auch in seiner Religion vergist er feinen Bortheil nicht gern, nur daß er benfelben in dem Ideale des bochften Guts veredelt und heiligt. Bas er liebt wird er zu beglucken, ber Ibealist wird es zu veredeln suchen. Wenn daber der Realist in seinen politischen Tendenzen den Boblstand bezweckt, gesett, daß ce auch von ber moralischen Selbstffandige keit des Bolks etwas kosten follte, so wird der Idcas lift, felbst auf Gefahr des Wohlstandes, die Freiheit zu seinem Augenmerk machen. Unabhängigkeit des Buffandes ift Jenem, Unabhangigfeit bon bem Bustande ist diesem das hochste Biel, und dieser charaftes ristische Unterschied läßt sich durch ihr beiberseitiges Denken Daher wird ber Realist feine und Handeln verfolgen. Zuneigung immer dadurch beweisen, daß er gibt, der Idealist baburch, daß er empfängt; burch bas, was er in seiner Großmuth ausopfert, verrath Jeder, was er am bochsten schätzt. Der Idealist wird die Mangel feines Spfteme mit feinem Individuum und feinem zeits lichen Zustand bezahlen, aber er achtet dieses Opfer nicht;

der Realist bußt die Mangel des seinigen mit feiner personlichen Wurde, aber er erfahrt nichts von diesem Opfer. Sein System bewährt sich an Allem, wovon er Kundschaft hat und wornach er ein Bedürfniß em= pfindet - mas befummern ihn Guter, von benen er keine Ahnung und an die er keinen Glauben hat? Genug fur ihn, er ift im Befite, die Erde ift fein, und ce ift Licht in seinem Verstande und Zufriedenheit wohnt Der Ibealist bat lange fein so gutes in feiner Bruft. Schickfal. Nicht genug, bag er oft mit bem Glude zerfällt, weil er versaumte, ben Moment zu feinem Freunde zu machen, er zerfällt auch mit sich felbst; weder sein Wiffen, noch sein Sandeln kann ihm Ge-Was er von sich fordert, ist ein Unend= nuge thun. liches, aber beschränkt ist Alles, was er leiftet. Diese Strenge, die er gegen sich felbst beweist, verläugnet er auch nicht in seinem Betragen gegen Andere. Er ift zwar großmuthig, weil er sich, Andern gegenüber, seis nes Individuums weniger erinnert, aber er ist bfters unbillig, weil er bas Individuum eben so leicht in Anbern übersieht. Der Realist hingegen ist weniger groß= muthig, aber er ist billiger, ba er alle Dinge mehr in ihrer Begrenzung beurtheilt. Das Gemeine, ja selbst bas Niedrige im Denken und Handeln, kann er verzeihen, nur das Willführliche, das Ercentrische nicht; der Idealist hingegen ist ein geschworner Keind alles Kleinlichen und Platten, und wird sich selbst mit dem Extravaganten und Ungeheuren versohnen, wenn es nur von einem großen Vermogen zeugt. Jener beweist fich als Menschenfreund, ohne eben einen sehr hohen Begriff

von dem Menschen und der Menschheit zu haben; dieser denkt von der Menschheit so groß, daß er darüber in Gefahr kommt, die Menschen zu verachten.

Der Realist für sich allein wurde den Kreis der Menschheit nie über die Grenzen der Sinnenwelt hinaus erweitert, nie ben menschlichen Geist mit seiner selbst= ständigen Große und Freiheit bekannt gemacht haben; alles Absolute in der Menschheit ist ihm nur eine schone Chimare und ber Glaube baran nicht viel beffer als Schwarmerei, weil er ben Menschen niemals in seinem reinen Bermögen, immer nur in einem bestimmten und eben barum begrenzten Wirken erblickt. Aber ber Idealift für sich allein wurde eben so wenig die sinnlichen Kräfte kultivirt und den Menschen als Naturwesen ausgebildet haben, welches doch ein gleich wesentlicher Theil seiner Bestimmung und die Bedingung aller moralischen Beredlung ift. Das Streben bes Ibealisten geht viel zu sehr über das sinnliche Leben und über die Gegenwart hinaus; fur das Ganze nur, fur die Ewigkeit will er faen und pflanzen, und vergist barüber, bag bas Ganze nur ber vollendete Kreis des Individuellen, daß die Ewigkeit nur eine Summe von Augenblicken ift. Die Welt, wie der Realist sie um sich herum bilden mochte und wirklich bildet, ist ein wohlangelegter Garten, worin Alles nutt, Alles seine Stelle verdient, und, was nicht Fruchte trägt, verbannt ist; die Welt unter den Handen des Ibealisten ist eine weniger benutzte, aber in einem größern Charakter ausgeführte Natur. Jenem fällt es nicht ein, daß der Mensch noch zu etwas Anderm da senn konne, als wohl und zufrieden zu leben;

s socio

und daß er nur beswegen Wurzeln schlagen soll, um seinen Stamm in die Hohe zu treiben. Dieser denkt nicht daran, daß er vor allen Dingen wohl leben muß, um gleichstormig gut und edel zu denken, und daß es auch um den Stamm gethan ist, wenn die Wurzeln sehlen.

Wenn in einem Suftem etwas ausgelaffen ift, wornach boch ein bringendes und nicht zu umgehendes Bedurfniß in ber Natur sich vorfindet, so ist die Natur eine Inconsequenz gegen bas System zu nur durch Einer solchen Inconsequenz machen auch befriedigen. hier beide Theile sich schuldig, und sie beweist, wenn es bis jest noch zweifelhaft geblieben senn konnte, que gleich die Ginseitigkeit beider Systeme und den reichen Gehalt ber menschlichen Natur. Von dem Idealisten brauch' ich es nicht erst iusbesondere barzuthun, daß er nothwendig aus seinem Sustem treten muß, sobald er eine bestimmte Wirkung bezweckt; benn alles bestimmte Dasenn steht unter zeitlichen Bedingungen und erfolgt nach empirischen Gesetzen. In Rucksicht auf ben Realisten bingegen konnte es zweiselhafter scheinen, ob er nicht auch schon innerhalb seines Systems allen nothwendigen Forderungen der Menschheit Genuge leiften fann. Wenn man den Realisten fragt: warum thust du, was recht ist, und leibest, was nothwendig ist? so wird er im Beift seines Systems barauf antworten: weil es bie Natur so mit sich bringt, weil es so senn muß. Aber damit ift die Frage noch keineswegs beantwortet, benn es ist nicht davon die Rede, was die Natur mit sich bringt, sondern was der Mensch will; denn er kann ja

auch nicht wollen, was senn muß. Man fann ibn also wieder fragen: Warum willst bu benn, was senn muß? Warum unterwirft fich bein freier Wille biefer Naturnothwendigkeit, ba er fich ihr eben fo gut (wenn gleich ohne Erfolg, von bem hier auch gar nicht bie Rebe ift) entgegensetzen konnte, und fich in Millionen beiner Bruder berfelben wirklich entgegensett? Du kannft nicht fagen, weil alle andere Naturwesen fich berfelben unterwerfen, benn bu allein haft einen Willen, ja bu fuhlft, daß beine Unterwerfung eine freiwillige fenn foll. Du unterwirfst bich alfo, wenn es freiwillig geschieht, nicht ber Naturnothwendigkeit selbst, sondern ber Ibee berselben; benn jene zwingt bich bloß blind, wie sie ben Wurm zwingt; beinem Willen aber kann fie nichts anhaben, ba bu, selbst von ihr zermalmt, einen andern Willen haben kannst. Woher bringst bu aber jene Idee ber Naturnothwendigkeit? Aus ber Erfahrung doch wohl nicht, die bir nur einzelne Naturmirkungen, aber feine Ratur (ale Ganges) und nur einzelne Wirklichkeiten, aber keine Nothwendigkeit liefert. Du gehft also über bie Natur hinaus, und bestimmst dich idealistisch, so oft bu entweder moralisch handeln ober nur nicht blind leiben willst. Es ist also offenbar, daß ber Realist würdiger handelt, als er seiner Theorie nach zugibt, so wie der Idealist erhabener benkt, als er handelt. Ohne es sich felbst zu gestehen, beweist jener burch bie ganze Haltung seines Lebens die Gelbstftandigkeit, biefer burch einzelne Handlungen die Bedürftigkeit ber menschlichen Natur.

Ginem aufmerkfamen und parteilofen Lefer werbe ich nach der hier gegebenen Schilderung (beren Wahrs heit auch berjenige eingestehen fann, ber bas Resultat nicht annimmt) nicht erst zu beweisen brauchen, daß bas Ideal menschlicher Natur unter Beide vertheilt, von Reinem aber vollig erreicht ift. Erfahrung und Bernunft haben beibe ihre eigenen Gerechtsame, und keine kann in bas Gebiet ber andern einen Gingriff thun, ohne entweder fur den innern oder außern Bus ftand bes Menschen schlimme Folgen anzurichten. Erfahrung allein fann uns lehren, mas unter gewiffen Bedingungen ift, was unter bestimmten Voraussehungen erfolgt, was zu bestimmten Zwecken geschehen muß. Die Vernunft allein kann uns hingegen lehren, was ohne alle Bedingung gilt, und was nothwendig senn Magen wir uns nun an, mit unfrer blogen Vernunft über bas außere Dasenn ber Dinge etwas ausmachen zu wollen, so treiben wir bloß ein leeres Spiel, und bas Resultat wird auf Nichts hinauslaufen; denn alles Dasenn steht unter Bedingungen, und die Bernunft bestimmt unbedingt. Laffen wir aber ein zu= fälliges Ereigniß über basjenige entscheiben, mas icon der bloße Begriff unsers eignen Senns mit sich bringt, fo machen wir uns felber zu einem leeren Spiele bes Bufalls, und unfre Perfonlichkeit wird auf Dichts hinauslaufen. In bem erften Fall ift es also um ben Werth (ben zeitlichen Gehalt) unfere Lebens, in bem zweiten um die Durde (ben moralischen Gehalt) unsers Lebens gethan.

3war haben wir in ber bieberigen Schilderung bem Realisten einen moralischen Werth und dem Idealisten einen Erfahrungsgehalt zugestanden, aber bloß iusofern Beibe nicht ganz consequent verfahren, und bie Natur in ihnen machtiger wirkt, als das System. aber Beide dem Ideal vollkommener Menschheit nicht gang entsprechen, so ist zwischen Beiden boch ber wichs tige Unterschied, daß ber Realist zwar dem Vernunft= begriff ber Menschheit in keinem einzelnen Kalle Genuge leistet, bafur aber dem Berstandesbegriff derselben auch niemals widerspricht, der Idealist hingegen zwar in einzelnen Fällen dem hochsten Begriff der Menschheit naher kommt, bagegen aber nicht selten fogar unter bem niedrig= ften Begriffe berfelben bleibt. Nun kommt es aber in ber Praxis des Lebens weit mehr barauf an, daß das Sanze gleichformig menschlich gut, als bag bas Gin= zelne zufällig göttlich sen — und wenn also ber Idealist ein geschicktes Subjekt ist, uns von dem, mas der Menschheit möglich ist, einen großen Begriff zu erwecken und Achtung fur ihre Bestimmung einzuflößen, so kann nur ber Realist sie mit Stetigkeit in ber Erfahrung ausführen, und bie Gattung in ihren ewigen Grenzen erhalten. Jener ist zwar ein edleres, aber ein ungleich weniger vollkommenes Wesen; dieser erscheint zwar durch= gångig weniger ebel, aber er ist bagegen besto vollkonts mener; denn das Eble liegt schon in dem Beweis eines großen Vermögens, aber das Vollkommene liegt in der Haltung des Ganzen und in der wirklichen That.

Was von beiden Charakteren in ihrer besten Besteutung gilt, das wird noch merklicher in ihren beis

beiberseitigen Rarrifaturen. Der mahre Realism ift wohlthatig in seinen Wirkungen und nur weniger ebel in seiner Quelle; ber falsche ift in seiner Quelle verächts lich und in seinen Wirkungen nur etwas weniger ber-Der wahre Realist nämlich unterwirft sich derblich. amar ber Natur und ihrer Nothwendigkeit; aber ber Natur als einem Gangen, aber ihrer ewigen und absoluten Nothwendigkeit, nicht ihren blinden und augenblidlichen Rothigungen. Mit Freiheit umfaßt und befolgt er ihr Gesetz, und immer wird er das Indivis duelle dem Allgemeinen unterordnen; daher fann es auch nicht fehlen, daß er mit bem achten Idealisten in dem endlichen Resultat übereinkommen wird, wie verschieden auch ber Weg ift, welchen Beide bazu einschlagen. Der gemeine Empiriker hingegen unterwirft sich ber Natur als einer Macht, und mit mahlloser blinder Ergebung. Auf bas Ginzelne find feine Urtheile, feine Bestrebungen beschränkt; er glaubt und begreift nur, was er betastet; er schätzt nur, was ihn sinnlich verbessert. Er ift baber auch weiter nichts, als was die außern Eindrucke jus fallig aus ihm machen wollen; feine Selbstheit ift unters bruckt, und als Mensch hat er absolut keinen Werth und keine Wurde, aber als Sache ift er noch immer Etwas, er fann noch immer zu Etwas gut fenn. Eben bie Natur, ber er sich blindlinge überliefert, läßt ihn nicht gang finken; ihre ewigen Grenzen schuben ihn, ihre unerschopflichen Sulfemittel retten ihn, sobald er feine Freiheit nur ohne allen Vorbehalt aufgibt. Obgleich er in biesem Zustand von keinen Gesetzen weiß, so walten diese boch unerkannt über ihm, und wie sehr auch seine einzelnen

Bestrebungen mit dem Ganzen im Streit liegen mogen, so wird sich dieses doch unsehlbar dagegen zu behaupten wissen. Es gibt Menschen genug, ja wohl ganze Wolzker, die in diesem verächtlichen Justande leben, die bloß durch die Gnade des Naturgesetzes, ohne alle Selbstzheit, bestehen, und daher auch nur zu Etwas gut sind; aber daß sie auch nur leben und bestehen, beweist, daß dieser Zustand nicht ganz gehaltlos ist.

Wenn bagegen schon der mahre Ibealism in seinen Wirkungen unsicher und oftere gefährlich ift, so ift ber falsche in den seinigen schrecklich. Der wahre Idealist verläßt nur beswegen die Natur und Erfahrung, weil er hier das Unwandelbare und unbedingt Nothwendige nicht findet, wornach die Vernunft ihn boch streben heißt; ber Phantaft verläßt bie Natur aus bloger Will. führ, um bem Gigensinne ber Begierden und ben Launen ber Einbildungsfraft besto ungebundener nachgeben zu konnen. Nicht in die Unabhängigkeit von physischen Mothigungen, in die Lossprechung von moralischen setzt er seine Freiheit. Der Phantast verläugnet also nicht blog ben menschlichen — er verläugnet allen Charafter, er ist vollig ohne Gesetz, er ist also gar nichts und dient auch zu gar nichts. Aber eben darum, weil bie Phantasterei keine Ausschweifung ber Natur, sondern ber Freiheit ift, also aus einer an fich achtungswurdis gen Anlage entspringt, die in's Unendliche perfektibel ift, so führt sie auch zu einem unendlichen Fall in eine bodenlose Tiefe, und kann nur in einer volligen Zerstorung sich endigen.

-0000

a tall to

## Ueber

## den moralischen Ruten ästhetischer Sitten.

Der Verfasser des Aussatzes über die Gefahr asthestischer Sitten im elsten Stücke der Horen des Jahres 1795, \* hat eine Moralität mit Recht in Zweisel gezogen, welche bloß allein auf Schönheitgefühle gezgründet wird, und den Geschmack allein zu ihrem Gezwährsmanne hat. Aber auf das moralische Leben hat ein reges und reines Gesühl für Schönheit offenbar den glücklichsten Einfluß, und von diesem werde ich hier handeln.

Wenn ich dem Geschmacke das Verdienst zuschriebe, zur Beförderung der Sittlichkeit beizutragen, so kann meine Meinung gar nicht seyn, daß der Antheil, den

<sup>\*</sup> Anmerkung bes Herausgebers. Der hier erwähnte Auffat ist ein Theil jener Abhandlung, welche der Berfass ser unter dem Titel: Ueber die nothwendigen Grenz zen beim Gebrauche schöner Formen (s. S. 158), der Sammlung seiner kleinen prosaischen Schriften einrückte.

der gute Geschmack an einer Handlung nimmt, diese Handlung zu einer sittlichen machen konne. Das Sittsliche darf nie einen andern Grund haben, als sich selbst. Der Geschmack kann die Moralität des Betragens bes günstigen, wie ich in dem gegenwärtigen Versuche zu erweisen hoffe, aber er selbst kann durch seinen Einsssuch nie etwas Moralisches erzeugen.

Es ist hier mit ber innern und moralischen Freiheit gang berfelbe Fall, wie mit ber außern phys fischen; frei in bem letztern Sinne handle ich nur alsbann, wenn ich, unabhängig von jedem fremden Einflusse, blog meinem Wille folge. Aber die Moglichkeit, meinem eigenen Willen uneingeschränkt zu folgen, kann ich boch zulett einem von mir verschiedenen Grunde zu danken haben, sobald angenommen wird, daß der letztere meinen Willen hatte einschränken konnen. Eben so kann ich die Möglichkeit, gut zu handeln, zuletzt boch einem von meiner Bernunft verschiednen Grunde zu danken haben, sobald dieser letztere als eine Rraft gedacht wird, die meine Gemuthefreiheit hatte Wie man also gar wohl sagen einschränken konnen. fann, dag ein Mensch von einem andern Freiheit erhalte, obgleich die Freiheit selbst darin besteht, das man überhoben ist, sich nach Andern zu richten: eben fo gut kann man sagen, daß ber Geschmack zur Tugend perhelfe, obgleich die Tugend selbst es ausdrücklich mit fich bringt, daß man fich dabei keiner fremden Sulfe bediene.

Eine Handlung hort beswegen gar nicht auf, frei zu heißen, weil glücklicher Weise derjenige sich ruhig verhält, der sie hätte einschränken können; sobald wir nur wissen, daß der Handelnde dabei bloß seinem eigenen Willen solgte, ohne Rücksicht auf einen fremden. Sehen so verliert eine innere Handlung deswegen das Prädikat einer sittlichen noch nicht, weil glücklicher Weise die Versuchungen sehlen, die sie hätten rückganzgig machen können; sobald wir nur annehmen, daß der Handelnde dabei bloß dem Ausspruche seiner Vernunst, mit Ausschließung fremder Triebsedern, solgte. Die Freiheit einer äußern Handlung beruht bloß auf ihrem un mittelbaren Ursprunge aus dem Willen der Person; die Sittlichkeit einer innern Handlung bloß auf der unmittelbaren Bestimmung des Willens durch das Gesetz der Vernunst.

Es kann uns schwerer oder leichter werden, als freie Menschen zu handeln, je nachdem wir auf Kräfte stoßen, die unser Freiheit entgegenwirken und bezwungen werden mussen. Insosern gibt es Grade der Freisteit. Unsere Freiheit ist größer, sichtbarer wenigstens, wenn wir sie bei noch so heftigem Widerstande seindsseliger Kräfte behaupten; aber sie hort darum nicht auf, wenn unser Wille keinen Widerstand sindet, oder wenn eine fremde Gewalt sich in's Mittel schlägt, und diesen Widerstand ohne unser Zuthun vernichtet.

Eben so mit der Moralität. Es kann uns mehr oder weniger Kampf kosten, unmittelbar der Vernunft zu gehorchen, je nachdem sich Antriebe in uns regen, die ihren Vorschriften widerstreiten, und die wir abweissen mussen. Insofern gibt es Grade der Moralität.

Unsere Moralität ist größer, hervorstechender wenigstens, wenn wir, bei noch so großen Antrieben zum Gegentheil, unmittelbar der Vernunft gehorchen; aber sie hort deß, wegen nicht auf, wenn sie keine Anreizung zum Gegen, theil findet, oder wenn etwas Anderes, als unsere Willenskraft, diese Anreizung entkraftet. Genug, wir handeln sittlichgut, sobald wir nur darum so handeln, weil es sittlich ist, und ohne uns erst zu fragen, ob es auch angenehm ist; gesetzt auch, es ware eine Wahrscheinlichkeit vorshanden, daß wir anders handeln wurden, wenn es uns Schmerz machte, oder ein Vergnügen entzöge.

Bur Ehre der menschlichen Natur läßt sich annehmen, daß kein Mensch so tief sinken kann, um das Bose bloß deswegen, weil es bose ist, vorzuziehen; sondern daß Jeder ohne Unterschied das Gute vorziehen würde, weil es das Gute ist, wenn es nicht zufälliger Weise das Angenehme ausschlösse, oder das Unangenehme nach sich zoge. Alle Unmoralität in der Wirklichkeit scheint also aus der Collision des Guten mit dem Anzgenehmen, oder, was auf Eins hinaus läuft, der Bezgierde mit der Vernunst zu entspringen, und einerseits die Schwäche der sinnlichen Antriebe, anderseits die Schwäche der moralischen Willenskraft zur Quelle zu haben.

Moralität kann also auf zweierlei Weise besorbert werden, wie sie auf zweierlei Weise gehindert wird, Entweder man muß die Partei der Vernunft und die Kraft des guten Willens verstärken, daß keine Versuchung ihn überwältigen konne, oder man muß die Macht der Versuchung brechen, damit auch die schwächere

Vernunft und der schwächere gute Wille ihnen noch überlegen seven.

3mar konnte es scheinen, als ob burch bie letztere Overation die Moralität selbst nichts gewönne, weil mit dem Willen, beffen Beschaffenheit boch allein eine Handlung moralisch macht, keine Beranderung dabei Das ist aber auch in dem angenommenen Falle gar nicht nothig, wo man keinen schlimmen Willen, der verandert werden mußte, nur einen guten, ber Und dieser schwache gute schwach ist, voraussett. Wille kommt auf diesem Wege boch zur Wirkung, mas vielleicht nicht geschehen ware, wenn starkere Untriebe ihm entgegengearbeitet hatten. Wo aber ein guter Wille der Grund einer Handlung wird, da ist wirklich Moralität vorhanden. Ich trage also kein Bebenken, ben Sat aufzustellen, daß dasjenige die Moralität mahrhaft befordert, was den Widerstand der Reigung gegen bas Gute vernichtet.

Der natürliche innere Feind der Moralität ist der simuliche Trieb, der, sobald ihm ein Gegenstand vorges halten wird, nach Befriedigung strebt, und, sobald die Vernunst etwas ihm Anstößiges gedietet, ihren Vorsschriften sich entgegensetzt. Dieser simuliche Trieb ist ohne Aushdren geschäftig, den Willen in sein Interesse zu ziehen, der doch unter sittlichen Gesetzen steht und die Verbindlichkeit auf sich hat, sich mit den Ansprüchen der Vernunst nie im Widerspruche zu befinden.

Der sinnliche Trieb aber erkennt kein sittliches Ges
setz, und will sein Objekt durch den Willen realisirt haben, was auch die Vernunft dazu sprechen mag. Diese Tendenz unsere Begehrungskraft, dem Willen unmittelbar und ohne alle Rücksicht auf höhere Gesetze zu gebieten, steht mit unser sittlichen Bestimmung im Streite und ist der stärkste Gegner, den der Mensch in seinem moralischen Handeln zu bekämpsen hat. Rohen Gemüthern, denen es zugleich an moralischer und an ästhetischer Bildung sehlt, gibt die Begierde unmittelbar das Gesetz, und sie handeln bloß, wie ihren Sinnen gelüstet. Moralischen Gemüthern, denen aber die ästhetische Bildung sehlt, gibt die Vernunst unmittelbar das Gesetz, und es ist bloß der Hindlick auf die Pflicht, wodurch sie über Versuchung siegen. In ästhetisch versseinerten Seelen ist noch eine Instanz mehr, welche nicht selten die Tugend ersetz, wo sie mangelt, und da erleichtert, wo sie ist. Diese Instanz ist der Geschmack.

Der Geschmack sorbert Mäßigung und Anstand, er verabscheut Alles, was eckig, was hart, was gewaltsam ist, und neigt sich zu Allem, was sich leicht und harmonisch zusammensügt. Daß wir auch im Sturme der Empfindung die Stimme der Vernunft anhören und den rohen Ausbrüchen der Natur eine Grenze setzen, dies sordert schon bekanntlich der gute Ton, der nichts Anderes ist als ein asthetisches Gesetz, von jedem civislisirten Menschen. Dieser Zwang, den sich der civilisirten Menschen. Dieser Zwang, den sich der civilisirte Mensch bei Acuberung seiner Gesühle auslegt, verschafft ihm über diese Gesühle selbst einen Grad von Herrschaft, erwirdt ihm wenigstens eine Fertigkeit, den bloß leidensden Zustand seiner Seele durch einen Akt von Selbst thätigkeit zu unterbrechen, und den raschen Uebergang der Gesühle in Handlungen durch Restexion auszuhalten.

b-tate Va

Alles aber, was die blinde Gewalt der Affekte bricht, bringt zwar noch keine Tugend hervor (benn biese muß immer ihr eigenes Werk senn), aber es macht bem Willen Raum, sich zur Tugend zu wenden. Dieser Sieg bes Geschmacks über ben rohen Affekt ift aber gang und gar feine sittliche Handlung, und die Freiheit, welche der Wille hier durch den Geschmack gewinnt, noch ganz und gar keine moralische Freiheit. schmack befreit das Gemuth bloß insofern von dem Joche bes Instinkte, als er es in seinen Fesseln fuhrt; und indem er den ersten und offenbaren Reind der sittlichen Freiheit entwaffnet, bleibt er selbst nicht selten als der zweite noch übrig, ber unter ber Hulle bes Freundes nur besto gefährlicher senn kann. Der Geschmack namlich regiert das Gemuth auch bloß durch den Reiz bes Vergnugens - eines eblern Vergnugens freis lich, weil die Bernunft seine Quelle ist — aber wo das Vergnügen den Willen bestimmt, da ist noch keine Moralität vorhanden.

Etwas Großes ist aber doch bei dieser Einmischung des Geschmacks in die Operationen des Willens gewonnen worden. Alle jene materielle Neigungen und rohe Begierden, die sich der Ausübung des Guten oft so hartnäckig und stürmisch entgegensetzen, sind durch den Geschmack aus dem Gemüthe verwiesen, und an ihrer Statt edlere und sanstere Neigungen darin angepslanzt worden, die sich auf Ordnung, Harmonie und Vollskommenheit beziehen, und, wenn sie gleich selbst keine Tugenden sind, doch ein Objekt mit der Tugend theis len. Wenn also jetzt die Begierde spricht, so muß sie

eine strenge Musterung vor dem Schönheitssinn aus, halten; und wenn jetzt die Vernunft spricht, und Hand; lungen der Ordnung, Harmonie und Vollkommenheit gedietet, so sindet sie nicht nur keinen Widerstand, son, dern vielmehr die lebhafteste Beistimmung von Seiten der Neigung. Wenn wir nämlich die verschiedenen For, men durchlausen, unter welchen sich die Sittlichkeit äußern kann, so werden wir sie alle auf diese zwei zurücksühren konnen. Entweder macht die Sinnlichkeit die Motion im Gemüthe, daß etwas geschehe oder nicht geschehe, und der Wille verfügt darüber nach dem Vernunstgesetze; oder die Vernunst macht die Motion, und der Wille gehorcht ihr, ohne Ansrage bei den Sinnen.

Die griechische Prinzessin Anna Komnena erzählt uns von einem gefangenen Rebellen, den ihr Water Allerius, ba er noch General seines Worgangers war, den Auftrag gehabt habe, nach Konstantinopel zu eskor= tiren. Unterwegs, als Beide allein zusammen ritten, bekommt Alexius Luft, unter bem Schatten eines Baumes halt zu machen und sich ba von der Sonnen= hitze zu erholen. Bald übermannte ihn ber Schlaf, nur ber Andre, dem die Furcht des ihn erwartenden Todes keine Ruhe ließ, blieb munter. Indem jener nun im tiefen Schlafe liegt, erblickt ber Letztere bes Alexius Schwert, bas an einem Baumzweige aufgehangen ift, und gerath in Versuchung, sich durch Ermordung seines Huters in Freiheit zu setzen. Anna Komnena gibt zu verstehen, daß sie nicht wisse, was geschehen senn murbe, wenn Alexius nicht glucklicher Weise sich noch ermuntert hatte. Hier war nun ein moralischer Rechtshandel ber

ersten Gattung, wo der sinnliche Trieb die erste Stimme führte, und die Vernunft erst darüber als Richterin erkannte. Hätte jener nun die Versuchung aus bloßer Achtung für die Gerechtigkeit besiegt, so wäre kein Zweisfel, daß er moralisch gehandelt hätte.

Alls der verewigte Herzog Leopold von Braunschweig an den Usern der reißenden Oder mit sich zu Rathe ging, ob er sich mit Gefahr seines Lebens dem stürmisschen Strome überlassen sollte, damit einige Unglückliche gerettet würden, die ohne ihn hülslos waren — und als er, ich setze diesen Fall, einzig aus Bewußtsenn dieser Pflicht, in den Nachen sprang, den kein Anderer besteizgen wellte, so ist wohl Niemand, der ihm absprechen wird, moralisch gehandelt zu haben. Der Herzog befand sich hier in dem entgegengesetzten Falle von dem vorigen. Die Vorstellung der Pflicht ging hier vorher, und dann erst regte sich der Erhaltungstrieb, die Vorschrift der Vernunft zu bekämpsen. In beiden Fällen aber verhielt sich der Wille auf dieselbe Art; er folgte unmittelbar der Vernunft, daher sind beide moralisch.

Db aber beide Falle es auch noch dann bleiben, wenn wir dem Geschmacke darauf Einfluß geben?

Gesetzt also, der Erste, welcher versucht wurde, eine schlimme Handlung zu begehen, und sie aus Achtung für die Gerechtigkeit unterließ, habe einen so gebildeten Geschmack, daß alles Schändliche und Gewaltthätige ihm einen Abschen erweckt, den nichts überwinden kann, so wird in dem Augenblicke, als der Erhaltungstrieb auf etwas Schändliches dringt, schon der bloße asthestische Sinn es verwersen — es wird also gar nicht

einmal vor das moralische Forum, vor das Gewissen, kommen, sondern schon in einer frühern Instanz-sallen. Nun regiert aber der ästhetische Sinn den Willen bloß durch Gesühle, nicht durch Gesetze. Iener Mensch verssagt sich also das angenehme Gesühl des geretteten Lebens, weil er das Widrige, eine Niederträchtigkeit begangen zu haben, nicht ertragen kann. Das ganze Geschäft wird also schon im Forum der Empsindung verhandelt, und das Vetragen dieses Menschen, so legal es ist, ist moralisch indisserent; eine bloße schöne Wirskung der Natur.

Befett nun, ber Undre, bem feine Bernunft vorschrieb, etwas zu thun, wogegen sich ber Naturtrieb emporte, habe gleichfalls einen fo reizbaren Schonheits= finn, den Alles, mas groß und vollkommen ift, ent= gudt, so wird in bemselben Augenblide, als die Vernunft ihren Ausspruch thut, auch die Sinnlichkeit zu ihr übertreten, und er wird das mit Reigung thun, was er ohne diese garte Empfindlichkeit fur bas Schone gegen die Neigung hatte thun muffen. Werden wir ihn aber beswegen für minder vollkommen halten? Gewiß nicht, denn er handelt ursprunglich aus reiner Achtung fur die Vorschrift ber Vernunft, und daß er diese Vorschrift mit Freuden befolgt, bas fann ber fittlichen Reinheit seiner That keinen Abbruch thun. Er ist also moras lisch eben so vollkommen, physisch hingegen ist er bei weitem vollkommener; benn er ist ein weit zweck= maßigeres Subjekt fur die Tugend.

Der Geschmack gibt also bem Gemuthe eine für die Tugend zweckmäßige Stimmung, weil er die Neigungen

entfernt, die sie hindern, und biejenigen erweckt, die ihr Der Geschmack kann ber wahren Tugend aunstia sind. keinen Gintrag thun, wenn er gleich in allen ben Fallen, wo der Naturtrieb die erste Anregung macht, dasjenige schon vor seinem Richterstuhle abthut, worüber soust bas Bewissen hatte erkennen muffen, und alfo Urfache ift, daß sich unter ben Handlungen berer, die burch ibn regiert werden, weit mehr indifferente, als wahrhaft mos ralische befinden. Denn die Vortrefflichkeit der Menschen beruht gang und gar nicht auf ber großern Summe einzelner rigoristisch=moralischer Handlungen, son= bern auf ber großern Congruenz ber ganzen Naturanlage mit bem moralischen Gefetze, und es gereicht seinem Bolfe ober Zeitalter eben nicht so fehr zur Empfehlung, wenn man in bemselben so oft von Moralität und einzelnen moralischen Thaten hort; vielmehr darf man hoffen, daß am Ende ber Rultur, wenn ein folches fich überhaupt nur gebenken läßt, wenig mehr bavon die Rede senn werde. Der Geschmack kann hingegen der wahren Tugend in allen ben Fällen positiv nugen, wo die Vernunft bie erste Anregung macht, und in Gefahr ist, von der stars fern Gewalt ber Naturtriebe überstimmt zu werden. In diesen Fallen namlich stimmt er unfre Sinnlichkeit zum Vortheile der Pflicht, und macht also auch ein geringes Maß moralischer Willenskraft der Ausübung der Tugend gewachsen.

Woralität in keinem Falle schadet, in mehrern aber offenbar nutzt, so muß der Umstand ein großes Gewicht erhalten, daß er der Legalität unsers Betragens im

bochsten Grade beforberlich ift. Gesetzt nun, daß bie schone Kultur gang und gar nichts bazu beitragen kounte, uns beffer gefinnt zu machen, so macht sie uns wenigs stens geschickt, auch ohne eine wahrhaft sittliche Gesinnung also zu handeln, wie eine sittliche Gefinnung es wurde mit sich gebracht haben. Nun kommt es zwar vor einem moralischen Forum ganz und gar nicht auf unfre Handlungen an, als insofern sie ein Ansdruck unfrer Gesinnungen sind; aber vor dem physischen Forum und im Plane ber Natur kommt es, gerade umgekehrt, gang und gar nicht auf unfre Gefinnungen an, als ins sofern sie Handlungen veranlassen, durch die der Natur= zweck befordert wird. Nun find aber beide Weltordnungen, die physische, worin Krafte, und die moralische, worin Gesetze regieren, so geuau auf einander berechnet und so innig mit einander verwebt, daß Handlungen, die ihrer Form nach moralisch zweckmäßig find, durch ihren Inhalt zugleich eine physische Zweckmäßigkeit in sich schließen; und so wie das ganze Naturgebaube nur barum vorhanden zu senn scheint, um den hochsten aller Zwecke, der das Gute ift, möglich zu machen, so läßt fich das Gute wieder als ein Mittel gebrauchen, um bas Maturgebäude aufrecht zu halten. Die Ordnung ber Natur ist also von ber Sittlichkeit unfrer Gesinnungen abhängig gemacht, und wir konnen gegen die moralische Welt nicht verstoßen, ohne zugleich in der physischen eine Verwirrung anzurichten.

Wenn nun von der menschlichen Natur, so lange sie menschliche Natur bleibt, nie und nimmer tzu ers warten ist, daß sie ohne Unterbrechung und Rückfall

gleichformig und beharrlich als reine Bernunft handle, und nie gegen die sittliche Ordnung anstoße; wenn wir bei aller Ueberzeugung sowohl von der Nothwendigkeit als von der Möglichkeit reiner Tugend uns gestehen muffen, wie febr zufällig ihre wirkliche Ausübung ift, und wie wenig wir auf die Unüberwindlichkeit unfrer beffern Grundsatze bauen durfen; wenn wir uns bei biefem Bewußtseyn unfrer Unzuverläffigkeit erinnern, baß bas Gebäude ber Natur burch jeden unfrer moralischen Rehltritte leidet; wenn wir uns Alles dieses in's Gedachtniß rufen, so wurde es die frevelhafteste Berwegenheit senn, bas Beste ber Welt auf bieses Ungefahr unsrer Tugend ankommen zu laffen. Bielmehr erwächst hierans eine Verbindlichkeit fur uns, wenigstens ber physischen Weltordnung durch den Inhalt unfrer Handlungen Genüge zu leisten, wenn wir es auch ber moralischen burch die Form berselben nicht recht machen sollten, wenigstens als vollkommene Justrumente bem Naturs zwecke zu entrichten, was wir, als vollkommene Personen, der Vernunft schuldig bleiben, um nicht vor beiden Tribunalen zugleich mit Schande zu besteben. wir beswegen, weil fie ohne moralischen Werth ift, für bie Legalitat unfere Betragens keine Austalten treffen wollten, so konnte sich die Weltordnung barüber auflofen, und, ehe wir mit unfern Grundfaten fertig murden, alle Bande ber Gesellschaft zerriffen senn. Je zufälliger aber unfre Moralität ift, besto nothwendiger ist es, Vorkehrungen für die Legalität zu treffen, und eine leichtsinnige oder stolze Versäumniß dieser lettern kann uns moralisch zugerechnet werden. Eben so, wie

der Wahnsinnige, der seinen nahenden Paroxismus ahnt, alle Messer entsernt, und sich freiwillig den Banden darbietet, um für die Verbrechen seines zerstörten Gehirns nicht im gesunden Zustande verantwortlich zu senn; eben so sind auch wir verpflichtet, uns durch Relisgion und durch ästhetische Gesetze zu binden, damit unsre Leidenschaft in den Perioden ihrer Herrschaft nicht die physische Ordnung verletze.

Ich habe hier nicht ohne Absicht Religion und Geschmack in Gine Rlaffe gesetzt, weil beide bas Berdienst gemein haben, dem Effekt, wenn gleich nicht dem innern Werthe nach, zu einem Surrogate ber mahren Tugend zu bienen, und die Legalität ba zu fichern, wo bie Moralität nicht zu hoffen ift. Obgleich berjenige im Range ber Beifter unftreitig eine hohere Stelle befleis ben wurde, ber weder die Reize der Schönheit noch die Aussichten auf eine Unsterblichkeit nothig batte, um sich bei allen Vorfällen ber Vernunft gemäß zu betragen, so nothigen doch die bekannten Schranken der Menschheit felbst ben rigideften Ethiker, von der Strenge seines Systems in der Anwendung etwas nachzulassen, ob er bemselben gleich in der Theorie nichts vergeben darf, und das Wohl des Menschengeschlechts, bas burch unsere zufällige Tugend gar übel besorgt senn wurde, noch zur Sicherheit an den beiden farken Unkern, der Relis gion und bes Geschmacks, zu befestigen.

----

## Meber das Erhabene. \*

"Rein Mensch muß mussen," sagte der Jude Nathan zum Derwisch, und dieses Wort ist in einem weitern Umfange wahr, als man demselben vielleicht einräumen mochte. Der Wille ist der Geschlechtscharakter des Menschen, und die Vernunft selbst ist nur die ewige Regel desselben. Vernünstig handelt die ganze Natur; sein Prärogativ ist bloß, daß er mit Bewußtseyn und Willen vernünstig handelt. Alle andere Dinge mussen; der Mensch ist das Wesen, welches will.

Eben deswegen ist des Menschen nichts so unwürstig, als Gewalt zu erleiden, denn Gewalt hebt ihn auf. Wer sie uns anthut, macht uns nichts Geringeres als die Menschheit streitig; wer sie seiger Weise erleidet, wirft seine Menschheit hinweg. Aber dieser Anspruch auf absolute Befreiung von Allem, was Gewalt ist, scheint ein Wesen vorauszusetzen, welches

<sup>\*</sup>Anmerkung des Herausgebers Diese Abhandlung. erschien zuerst im III. Theile ber Sammlung kleiner prosaischer Schriften (Leipzig bei Erusius 1801), s. die Anmerkung zur bereits oben gegebenen Abhandlung: Ueber das Pathetische S. 470 im 11. Band.)

Macht genug besitzt, jede andere Macht von sich abs zutreiben. Findet er sich in einem Wesen, welches im Reich der Kräfte nicht den obersten Rang behauptet, so entsteht daraus ein unglücklicher Widerspruch zwisschen dem Trieb und dem Vermögen.

In diesem Falle befindet sich ber Mensch. Umgeben von zahllosen Kräften, die alle ihm überlegen sind und ben Meister über ihn spielen, macht er burch seine Natur Auspruch, von keiner Gewalt zu erleiden. Durch seinen Verstand zwar steigert er kunftlicher Weise seine naturlichen Rrafte, und bis auf einen gewiffen Punkt gelingt es ihm wirklich, physisch über alles Physische herr zu werden. Gegen Alles, sagt das Spruchwort, gibt es Mittel, nur nicht gegen den Tod. Aber diese einzige Ausnahme, wenn sie bas wirklich im strengsten Sinne ist, wurde ben ganzen Begriff bes Menschen aufheben. Mimmermehr kann er bas Wefen fenn, welches will, wenn es auch nur Einen Fall gibt, wo er schlechterdings muß, mas er nicht will. Dieses einzige Schreckliche, was er nur muß und nicht will, wird wie ein Gespenst ihn begleiten, und ihn, wie auch wirklich bei ben mehrsten Menschen ber Kall ift, ben blinden Schreckniffen der Phantasie zur Beute überliefern; seine gerühmte Freiheit ist absolut Nichts, wenn er auch nur in einem einzigen Punkte gebunden ift. Die Rultur foll ben Menschen in Freiheit setzen und ihm bazu behulflich fenn, seinen ganzen Begriff zu erfüllen. Sie soll ihn also fähig machen, seinen Willen zu behaupten, denn ber Mensch ist das Wesen, welches will.

Dies ist auf zweierlei Weise möglich. Entweder realistisch, wenn der Mensch der Gewalt Gewalt wenn er als Natur die Natur beentgegensett. herrscht; ober idealistisch, wenn er aus ber Natur heraustritt und fo, in Rudficht auf fich, ben Begriff Was ihm zu bem Erften vers der Gewalt vernichtet. hilft, heißt physische Rultur. Der Mensch bildet seinen Berftand und feine finnlichen Krafte aus, um die Ras turkrafte, nach ihren eigenen Gefetzen, entweder zu Werkzeugen seines Willens zu machen, ober sich vor ihren Wirkungen, die er nicht lenken kann, in Sicherbeit zu setzen. Aber die Krafte ber Natur laffen fich nur bis auf einen gemiffen Punkt beherrschen ober abwehren; über biesen Punkt hinaus entziehen fie fich der Macht des Menschen, und unterwerfen ihn der ibrigen.

Tett also ware es um seine Freiheit gethan, wenn er keiner andern als physischen Kultur sähig ware. Er soll aber ohne Ausnahme Mensch senn, also in keinem Fall etwas gegen seinen Willen erleiden. Kann er also den physischen Kräften keine verhältnismäßige physische Kraft mehr entgegensetzen, so bleibt ihm, um keine Gewalt zu erleiden, nichts Anderes übrig, als: ein Berhältniß, welches ihm so nachtheitig ist, ganz und gar aufzuheben, und eine Gewalt, die er der That nach erleiden muß, dem Begriffe nach zu vernichten. Eine Gewalt dem Begriffe nach vernichten, heißt aber nichts Anderes, als sich derselben freiwillig unterwersen. Die Kultur, die ihn dazu geschickt macht, heißt die moralische.

Der moralisch gebildete Mensch, und nur biefer, ist gang frei. Entweder er ift der Natur als Macht überlegen, oder er ift einstimmig mit berfelben. Nichts, was sie an ihm ausubt, ift Gewalt, denn eb' es bis zu ihm kommt, ift es schon feine eigene handlung geworden, und die bynamische Natur erreicht ihn felbst nie, weil er fich von Allem, was sie erreichen fann, freithätig scheidet. Diese Sinnesart aber, welche die Moral unter dem Begriff der Resignation in die Nothwendigkeit und die Religion unter dem Begriff der Ergebung in den gottlichen Rathschluß lehrt, erfordert, wenn fie ein Werk ber freien Bahl und Ueberlegung fenn foll, schon eine größere Rlarheit bes Denkens und eine höhere Energie bes Willens, als bem Menschen im handelnden Leben eigen zu senn pflegt. Glucklicher Weise aber ift nicht bloß in seiner rationalen Natur eine moralische Aulage, welche durch den Verstand entwickelt werden kann, sondern selbst in seiner sinnlich vernunf= tigen, b. h. menschlichen Natur eine afthetische Tenbeng bazu vorhanden, welche burch gewisse sinnliche Gegenstände geweckt und durch Läuterung seiner Gefühle zu diesem idealistischen Schwung des Gemuthe kultivirt werben kann. Bon biefer, ihrem Begriff und Wefen nach zwar idealistischen Aulage, die aber auch selbst der Realist in seinem Leben deutlich genug an ben Tag legt, obgleich er sie in seinem System nicht zugibt, " werbe ich gegenwärtig handeln.

<sup>\*</sup> Wie überhaupt nichts wahrhaft idealistisch heißen kann, als was ber vollkommene Realist wirklich unbewußt ausübt, und nur durch eine Inconsequenz läugnet.

3war reichen schon die entwickelten Gefühle für Schonbeit bazu bin, uns bis auf einen gewiffen Grad von ber Natur als einer Macht unabhängig zu machen. Ein Gemuth, welches sich so weit veredelt hat, um mehr von den Formen als dem Stoff ber Dinge gerührt zu werben, und, ohne alle Rudficht auf Besit, aus ber blogen Reflexion über die Erscheinungsweise ein freies Wohlgefallen zu schöpfen, ein folches Gemuth trägt in sich selbst eine innere unverlierbare Rulle des Lebens, und weil es nicht nothig hat, sich die Gegenstände zus zueignen, in benen es lebt, so ist es auch nicht in Befahr, derselben beraubt zu werden. Aber endlich will boch auch der Schein einen Korper haben, an welchen er sich zeigt, und so lange also ein Bedurfniß auch nur nach schönem Schein vorhanden ift, bleibt ein Bedurf= niß nach dem Dafenn von Gegenständen übrig, und unfre Zufriedenheit ist folglich noch von der Natur als Macht abhängig, welche über alles Dasenn gebietet. Es ist nämlich etwas gang Anderes, ob wir ein Berlangen nach schonen und guten Gegenständen fühlen, oder ob wir bloß verlangen, daß die vorhandenen Wegenstände schön und gut sepen. Das Lette kann mit ber hochsten Freiheit bes Gemuths bestehen, aber bas Erste nicht; daß das Worhandene schon und gut sen, konnen wir fordern; daß bas Schone und Gute vorhanden sen, bloß wunschen. Diejenige Stimmung des Gemuths, welche gleichgultig ist, ob das Schone und Gute und Vollkommene existire, aber mit rigoristischer Strenge verlangt, daß das Existirende gut und schon und vollkommen sen, heißt vorzugsweise groß und erhaben, weil

sie alle Realitäten bes schönen Charakters enthält, ohne seine Schranken zu theilen.

Es ist ein Kennzeichen guter und schöner, aber jederzeit schwacher Seelen, immer ungeduldig auf Existenzihrer moralischen Ideale zu dringen, und von den Hinsbernissen derselben schmerzlich gerührt zu werden. Solche Menschen seigen sich in eine traurige Abhängigkeit von dem Zufall, und es ist immer mit Sicherheit vorher zu sagen, daß sie der Materie in moralischen und ästhestischen Dingen zuviel einräumen, und die höchste Chasrakter und Geschmacksprobe nicht bestehen werden. Das moralisch Fehlerhaste soll uns nicht Leiden und Schmerzeinslößen, welches immer mehr von einem undefriedigten Bedürsniß als von einer unerfüllten Forderung zeugt. Diese muß einen rüstigen Affekt zum Begleiter haben, und das Gemüth eher stärken und in seiner Kraft besessigen, als kleinmüthig und unglücklich machen.

Zwei Genien sind es, die uns die Natur zu Besgleitern durch's Leben gab. Der eine, gesellig und hold, verkürzt uns durch sein munteres Spiel die mühevolle Reise, macht uns die Fesseln der Nothwendigkeit leicht, und führt uns unter Freude und Scherz dis an die gesährlichen Stellen, wo wir als reine Geister handeln und alles Körperliche ablegen müssen, die zur Erkenntzniß der Wahrheit und zur Ausübung der Pflicht. Hier verläßt er uns, denn nur die Sinnenwelt ist sein Gebiet; über diese hinaus kann ihn sein irdischer Flügel nicht tragen. Aber jetzt tritt der andere hinzu, ernst und schweigend, und mit starkem Arm trägt er uns über die schwindlige Tiese.

In dem ersten dieser Genien erkennt man das Gestühl des Schönen, in dem zweiten das Gefühl des Ershabenen. Zwar ist schon das Schöne ein Ausdruck der Freiheit, aber nicht derjenigen, welche uns über die Macht der Natur erhebt und von allem körperlichen Einfluß entbindet, sondern derjenigen, welche wir innershalb der Natur als Menschen genießen. Wir sühlen uns frei dei der Schönheit, weil die sünnlichen Triebe mit dem Gesetz der Vernunst harmoniren; wir sühlen uns frei deim Erhabenen, weil die sünnlichen Triebe auf die Gesetzgebung der Vernunst keinen Einfluß haben, weil der Geist hier handelt, als ob er unter keinen andern als seinen eigenen Gesetzen stände.

Das Gefühl des Erhabenen ift ein gemischtes Gefühl. Es ift eine Zusammensetzung von Wehsenn, das sich in seinem hochsten Grad als ein Schauer außert, und bon Krohfenn, bas bis zum Entzuden fleigen fann, und ob es gleich nicht eigentlich Lust ift, von feinen Seelen aller Lust boch weit vorgezogen wird. Verbindung zweier widersprechender Empfindungen in einem einzigen Gefühl beweist unsere moralische Selbst ständigkeit auf eine unwiderlegliche Weise. Denn ba es absolut unmöglich ift, daß der namliche Gegenstand in zwei entgegengesetzten Verhaltniffen zu uns stehe, fo folgt baraus, baß wir felbst in zwei verschiebenen Berhaltniffen zu dem Gegenstand stehen, daß folglich zwei ents gegengesetzte Naturen in uns vereinigt seyn muffen, welche bei Vorstellung beffelben auf ganz entgegengesetzte Art interessirt sind. Wir erfahren also durch das Gefühl des Erhabenen, daß sich der Zustand unsers Geistes nicht

nothwendig nach dem Zustand des Sinnes richtet, daß die Gesetze der Natur nicht nothwendig auch die unsrigen sind, und daß wir ein selbsisständiges Prinzipium in uns haben, welches von allen sinnlichen Rührungen unabshängig ist.

Der erhabene Gegenstand ist von doppelter Urt. Wir beziehen ihn entweder auf unfre Raffungefraft, und erliegen bei bem Berfuch, uns ein Bild oder einen Begriff von ihm zu bilben: ober wir beziehen ihn auf unfre Lebensfraft, und betrachten ihn als eine Macht, gegen welche die unfrige in Nichts verschwindet. Aber vb wir gleich in dem einen wie in dem andern Fall burch seine Veranlassung das peinliche Gefühl unserer Grenzen erhalten, fo flieben wir ihn doch nicht, sondern werden vielmehr mit unwiderstehlicher Gewalt von ihm angezogen. Wurde dieses wohl möglich senn, wenn die Grenzen unfrer Phantasie zugleich die Grenzen unfrer Faffungefraft waren? Burben wir wohl an bie Allgewalt ber Naturfrafte gern erinnert senn wollen, wenn wir nicht noch etwas Underes im Ruckhalt hatten, als was ihnen zum Raube werden fann? Wir ergogen uns an dem Sinnlich : Unendlichen, weil wir benken konnen, was die Sinne nicht mehr fassen und ber Verstand nicht mehr begreift. Wir werden begeistert von dem Kurchts baren, weil wir wollen konnen was die Triebe verabscheuen, und verwerfen was sie begehren. Gern lassen wir die Imagination im Reich ber Erscheinungen ihren Meister finden, denn endlich ift es boch nur eine sinnliche Kraft, die über eine andere sinnliche triumphirt, ber an das absolut Große in uns felbst fann die Matur

b-tate Va

in ihrer ganzen Grenzenlosigkeit nicht reichen. Gern unterwersen wir der physischen Nothwendigkeit unser Wohlseyn und unser Daseyn, denn das erinnert uns eben, daß sie über unsre Grundsätze nicht zu gebieten hat. Der Mensch ist in ihrer Hand, aber des Menschen Willen ist in der seinigen.

Und so hat die Natur sogar ein finnliches Mittel angewendet, uns zu lehren, daß wir mehr als bloß finnlich find; so wußte sie selbst Empfindungen bazu zu benutzen, uns der Entdeckung auf die Spur zu fuhren, daß wir der Gewalt der Empfindungen nichts weniger als stlavisch unterworfen find. Und dies ift eine gang andere Wirfung, als durch bas Schone geleistet werben fann; burch bas Schone ber Wirklichkeit namlich, benn im Idealschonen muß sich auch bas Erhabene verlieren. Bei dem Schonen stimmen Bernunft und Sinnlichkeit zusammen, und nur um dieser Zusammenstimmung wil len hat es Reiz fur uns. Durch die Schonheit allein wurden wir also ewig nie erfahren, daß wir bestimmt und fähig find, uns als reine Intelligenzen zu beweisen. Beim Erhabenen bingegen stimmen Vernunft und Ginnlichkeit nicht zusammen, und eben in diesem Widerspruch zwischen beiden liegt der Zauber, womit es unser Bemuth ergreift. Der physische und der moralische Mensch werben hier auf's Scharffte von einander geschieden, benn gerade bei folden Gegenstanten, wo der Erste nur feine Schranken empfindet, macht der Andere die Erfahrung seiner Rraft, und wird burch eben das unendlich erhos ben, was den Andern ju Boden bruckt.

Ein Mensch, will ich annehmen, soll alle die Tugenben befigen, beren Bereinigung ben ich dnen Chas Er foll in ber Ausübung ber rafter ausmacht. Gerechtigkeit, Wohlthatigkeit Mäßigkeit, Standhaftigfeit und Treue seine Wollust finden; alle Pflichten, beren Befolgung ihm die Umstände nahe legen, follen ihm zum leichten Spiele werden, und das Gluck foll ihm keine Handlung schwer machen, wozu nur immer fein menschenfreundliches Herz ihn auffordern mag. Wem wird diefer schone Einklang ber naturlichen Triebe mit den Vorschriften ber Vernunft nicht entzückend senn, und wer sich enthalten konnen, einen folden Menschen zu lieben? Aber konnen wir uns wohl, bei aller Zuneigung zu bemfelben, versichert halten, baß er wirklich ein Tugendhafter ift, und daß es überhaupt eine Tugend gibt? Wenn es diefer Mensch auch bloß auf angenehme Empfindungen angelegt hatte, fo konnte er, ohne ein Thor zu seyn, schlechterdings nicht anders handeln, und er mußte seinen eigenen Bortheil haffen, wenn er lafterhaft senn wollte. Es kann senn, bag bie Quelle seiner Handlungen rein ift, aber bas muß er mit feinem eignen Bergen ausmachen; wir seben nichts babon. Wir seben ihn nichts mehr thun, als auch der bloß kluge Mann thun mußte, ber bas Bergnugen zu seinem Gott macht. Die Sinnenwelt also erklart bas ganze Phanomen seiner Tugend, und wir haben gar nicht nothig, uns jense te berfelben nach einem Grund babon umzusehen.

Dieser nämliche Mensch soll aber plötzlich in ein großes Unglück gerathen. Man soll ihn seiner Güter berauben, man soll seinen guten Namen zu Grund richten; Krankheiten sollen ihn auf ein schmerzhaftes Lager wersen; Alle, die er liebt, foll der Tod ihm ents reißen; Alle, benen er vertraut, ihn in der Noth verlaffen. In diesem Zustande suche man ihn wieder auf, und fordere von dem Unglucklichen die Ausübung der namlichen Tugenden, zu benen der Glückliche einst so bereit gewesen war. Findet man ihn in diesem Stuck noch ganz als ben nämlichen, hat die Armuth seine Wohlthatigkeit, ber Undank seine Dienstfertigkeit, ber Schmerz feine Gleichmuthigkeit, eigenes Ungluck feine Theilnehmung an fremden Glucke nicht vermindert, bemerkt man die Verwandlung seiner Umstände in feiner Gestalt, aber nicht in seinem Betragen, in ber Materie, aber nicht in der Form seines Handelns - bann freis lich reicht man mit keiner Erklarung aus bem Raturs begriff mehr aus (nach welchem es schlechterdings nothwendig ift, daß das Gegenwartige als Wirkung sich auf etwas Vergangenes als seine Ursache grundet), weil nichts widersprechender senn kann, als daß die Wirkung dieselbe bleibe, wenn die Ursache sich in ihr Gegentheil verwandelt hat. Man muß also jeder naturlichen Erklarung entsagen, muß es ganz und gar aufgeben, bas Betragen aus bem Zustande abzuleiten, und ben Grund bes erstern aus ber physischen Weltordnung heraus in eine ganz andere verlegen, welche die Bernunft zwar mit ihren Ideen erfliegen, der Berftand aber mit feinen Begriffen nicht erfaffen fann. Diese Ents bedung des absoluten moralischen Vermbgens, welches an keine Natur : Bedingung gebunden ift, gibt bem wehmuthigen Gefühl, wovon wir beim Anblick eines folchen

Menschen ergriffen werben, den ganz eignen unaussprechlichen Reiz, den keine Lust der Sinne, so veredelt sie auch seven, dem Erhabenen streitig machen kann.

Das Erhabene verschafft uns also einen Ausgang aus ber sinnlichen Welt, worin une bas Schone gern immer gefangen balten mochte. Nicht allmählig (benn es gibt von der Abhangigkeit keinen Uebergang gur Freis beit), sondern plotzlich und durch eine Erschütterung reißt es den selbstständigen Geist aus dem Nete los, womit die verfeinerte Sinnlichkeit ihn umstrickte, und bas um so fester bindet, je burchsichtiger es gesponnen Wenn sie burch ben unmerklichen Ginflug eines ist. weichlichen Geschmacks auch noch so viel über die Menschen gewonnen hat; wenn es ihr gelungen ist, sich in ber verführerischen Sulle des geistigen Schonen in den innersten Sig ber moralischen Gesetzgebung einzudrans gen, und dort die Heiligkeit der Maximen an ihrer Quelle zu vergiften, so ist oft eine einzige erhabene Rührung genug, dieses Gewebe bes Betrugs zu zerreißen, bem gefesselten Geift seine gange Schnellfraft auf Einmal zuruckzugeben, ihm eine Revelation über seine mahre Bestimmung zu ertheilen, und ein Gefühl seiner Wurde, wenigstens fur ben Moment, aufzunothis Die Schönheit unter ber Gestalt ber Göttin Ras Inpso hat den tapfern Sohn des Ulnsses bezaubert, und burch die Macht ihrer Reizungen halt sie ihn lange Zeit auf ihrer Insel gefangen. Lange glaubt er einer unfterb= lichen Gottheit zu huldigen, da er boch nur in den Ars men der Wollust liegt: aber ein erhabener Eindruck ergreift ihn plotzlich unter Mentors Gestalt; er erinnert sich seiner bessern Bestimmung, wirft sich in die Wellen, und ist frei.

Das Erhabene, wie bas Schone, ift durch die ganze Natur verschwenderisch ausgegoffen, und bie Em= pfindungsfähigkeit für Beides in alle Menschen gelegt; aber der Reim dazu entwickelt fich ungleich, und durch bie Kunst muß ihm nachgeholfen werden. Schon der 3weck der Natur bringt es mit sich, daß wir der Schonheit zuerst entgegeneilen, wenn wir noch vor dem Erhabenen flichen; benn die Schonheit ist unsere Warterin im kindischen Alter, und soll uns ja aus dem roben Naturstand zur Verfeinerung führen. Aber ob sie gleich unfre erste Liebe ist, und unfre Empfindungsfähigkeit für dieselbe zuerst sich entfaltet, so hat die Natur boch bafur gesorgt, daß sie langsamer reif wird und zu ihrer völligen Entwickelung erst die Ausbildung bes Berftandes und herzens abwartet. Erreichte ber Geschmack seine vollige Reife, ehe Wahrheit und Sittlichkeit auf einen bessern Weg, als durch ihn geschehen kann, in unser Berg gepflanzt maren, so wurde die Sinnenwelt ewig die Grenze unfrer Bestrebungen bleiben. Wir murden weber in unsern Begriffen, noch in unsern Gesimungen über sie hinausgehen, und mas die Ginbildungsfraft nicht barftellen kann, wurde auch keine Realitat fur uns haben. Aber glücklicher Weise liegt es schon in der Einrichtung der Natur, daß ber Geschmack, obgleich er zuerst blubt, doch zuletzt unter allen Fähigkeiten bes Gemuthe seine Zeitigung erhalt. In dieser Zwischenzeit wird Frist genug gewonnen, einen Reichthum bon Begriffen in dem Ropf und einen Schatz von Grundfaten

in der Brust anzupflanzen, und dann besonders auch die Empfindungssähigkeit für das Große und Erhabene aus der Vernunft zu entwickeln.

So lange der Mensch bloß Sklave der physischen Nothwendigkeit war, aus dem engen Kreis der Bedurf= niffe noch keinen Ausgang gefunden hatte, und die hohe damonische Freiheit in seiner Bruft noch nicht ahnte, so konnte ihn die unfagbare Natur nur an die Schranken seiner Borstellungefraft und die verder: bende Natur nur an seine physische Ohnmacht erinnern. Er mußte also die erste mit Kleinmuth vorübergeben, und sich von ber andern mit Entsetzen abwenben. Raum aber macht ihm die freie Betrachtung gegen den blinden Andrang der Naturkräfte Raum, und kaum entbedt er in biefer Flut von Erscheinungen etwas Bleibendes in seinem eignen Wesen, so fangen bie wilben Naturmaffen um ihn herum an, eine gang andere Sprache zu feinem Herzen zu reden; und bas relativ Große außer ihm ift ber Spiegel, worin er bas absolut Große in ihm selbst erblickt. Kurchtlos und mit schauerlicher Lust nahert er sich jett biesen Schreckbils bern seiner Einbildungsfraft, und bietet absichtlich die ganze Rraft dieses Bermogens auf, bas Sinnlich : Unenb. liche darzustellen, um, wenn es bei diesem Versuche bennoch erliegt, die Ueberlegenheit seiner Ideen über das Höchste, was die Sinnlichkeit leisten kann, desto lebhafter zu empfinden. Der Anblick unbegrenzter Fernen und unabsehbaren Soben, ber weite Dcean zu seinen Fußen und ber großere Ocean über ihm entreißen feinen Geist ber engen Sphare bes Wirklichen und ber

brückenden Gefangenschaft des physischen Lebens. Ein größerer Maßstab der Schätzung wird ihm von der simpeln Majestät der Natur vorgehalten, und, von ihren großen Gestalten umgeben, erträgt er das Kleine in seiner Denkart nicht mehr. Wer weiß, wie manchen Lichtgedanken oder Heldenentschluß, den kein Studierkerker und kein Gesellschaftssaal zur Welt gebracht haben mochte, nicht schon dieser muthige Streit des Gemüths mit dem großen Naturgeist auf einem Spaziergang gebar: wer weiß, ob es nicht dem seltenern Verkehr mit diesem großen Genius zum Theil zuzusschreiben ist, daß der Charakter der Stätter sich so gern zum Kleinlichen wendet, verkrüppelt und welkt, wenn der Sinn des Nomaden offen und frei bleibt, wie das Firmament, unter dem er sich lagert.

Aber nicht bloß das Unerreichbare für die Einbilsdungsfraft, das Erhabene der Quantität, auch das Unfaßbare für den Verstand, die Verwirrung, kann, sobald sie in's Große geht, und sich als Werk der Natur ankündigt (denn sonst ift sie verächtlich), zu einer Darstellung des Uebersinnlichen dienen und dem Gemüth einen Schwung geben. Wer verweilt nicht lieber bei der geistreichen Unordnung einer natürlichen Landschaft, als bei der geistlosen Regelmäßigkeit eines französischen Gartens? Wer bestaunt nicht lieber den wunderbaren Kampf zwischen Fruchtbarkeit und Zerstdrung in Siciliens Fluren, weidet sein Auge nicht lieber an Schottlands wilden Katarakten und Nebelgebirgen, Ossians großer Natur, als daß er in dem schnurgerechten Holland den sauren Sieg der Gedu'd über das

a section of

nen, daß in Bataviens Triften für den physischen Menschen besser gesorgt ist, als unter dem tückischen Krater des Besuv, und daß der Verstand, der begreisen und ordnen will, bei einem regulären Wirthschaftsgarten weit mehr als bei einer wilden Naturlandschaft seine Mechnung sindet. Aber der Mensch hat noch ein Bedürsniß mehr, als zu leben und sich wohl seyn zu lassen, und auch noch eine andere Bestimmung, als die Ersscheinungen um ihn herum zu begreisen.

Was dem Reisenden von Empfindung die wilde Bizarrerie in ber physischen Schöpfung so anziehend macht, eben das eroffnet einem begeisterungsfähigen Gemuth, selbst in der bedenklichen Anarchie der moras lischen Welt, die Quelle eines ganz eigenen Bergnugens. Wer freilich die große Haushaltung der Natur mit der burftigen Kackel bes Berftanbes beleuchtet, und immer nur barauf ausgeht, ihre kuhne Unordnung in Harmonie aufzulbsen, ber kann sich in einer Welt nicht gefallen, wo mehr ber tolle Zufall als ein weiser Plan zu regieren scheint, und bei weitem in ben mehrsten Källen Verdienst und Gluck mit einander im Widers fpruche stehen. Er will haben, daß in dem großen Weltlaufe Alles wie in einer guten Wirthschaft geordnet fen, und vermißt er, wie es nicht wohl anders fenn fann, biefe Gefetmäßigkeit, fo bleibt ihm nichts Unde res übrig, als von einer kunftigen Eriftenz und von einer aubern Natur die Befriedigung zu erwarten, die ihm die gegenwärtige und vergangene schuldig bleibt. Wenn er es hingegen gutwillig aufgibt, dieses gesetzlose

Chaos von Erscheinungen unter eine Einheit ber Erkenntniß bringen zu wollen, so gewinnt er von einer andern Seite reichlich, mas er von diefer verloren gibt. Gerade dieser gangliche Mangel einer 3weckverbindung unter diesem Gedränge von Erscheinungen, wodurch fie fur ben Berftand, ber sich an diese Berbindungsform halten muß, übersteigend und unbrauchbar werben, macht sie zu einem besto treffenbern Sinnbild fur die reine Vernunft, die in eben dieser wilden Ungebundenheit der Natur ihre eigene Unabhängigkeit von Naturbedingungen dargestellt findet. Denn wenn man einer Reihe von Dingen alle Verbindung unter sich nimmt, so hat man den Begriff der Independenz, der mit bem reinen Vernunftbegriff ber Freiheit überraschend zusam= menstimmt. Unter bieser Idee der Freiheit, welche sie aus ihrem eigenen Mittel nimmt, faßt alfo bie Bernunft in eine Ginheit bes Gebankens zusammen, mas der Berftand in keine Ginheit der Erkenntniß verbinden kann, unterwirft sich durch diese Idee das unendliche Spiel der Erscheinungen, und behauptet also ihre Macht zugleich über ben Verstand als similich bedingtes Vermogen. Erinnert man fich nun, welchen Werth es fur ein Vernunftwesen haben muß, sich keiner Independenz von Naturgesetzen bewußt zu werden, so begreift man, wie es zugeht, daß Menschen von erhabener Gemuths: stimmung durch diese ihnen bargebotene Idee der Freis beit sich für allen Fehlschlag der Erkenntniß für entschädigt halten konnen. Die Freiheit in allen ihren moralischen Widersprüchen und physischen Uebeln ist für edle Gemuther ein unendlich interessanteres Schauspiel, als

Wohlstand und Ordnung ohne Freiheit, wo die Schafe geduldig dem Hirten folgen, und der selbstherrschende Wille sich zum dienstdaren Glied eines Uhrwerks hersabsett. Das letzte macht den Menschen bloß zu einem geistreichen Produkt und glücklichen Bürger der Natur; die Freiheit macht ihn zum Bürger und Mitherrscher eines höhern Systems, wo es unendlich ehrenvoller ist, den untersten Platz einzunehmen, als in der physischen Ordznung den Reihen anzusühren.

Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, und nur aus diesem, ist mir die Beltgeschichte ein erhabenes Obiekt. Die Welt, als historischer Gegenstand, ist im Grunde nichts Anderes als der Conflift der Naturfrafte unter einander felbst und mit der Freiheit des Menschen, und den Erfolg dieses Rampfs berichtet uns die Beschichte. So weit die Geschichte bis jetzt gekommen ift, hat fie von der Natur (zu der alle Affekte im Menschen gezählt werden muffen) weit größere Thaten zu erzäh-Ien, als von der selbstständigen Bernunft, und diese hat bloß burch einzelne Ausnahmen vom Naturgejet in einem Rato, Aristides, Phocion und abulichen Mannern ihre Macht behaupten konnen. Nähert man fich nur ber Geschichte mit großen Erwartungen von Licht und Erkenntniß, wie sehr findet man sich da getäuscht! Alle wohlgemeinten Versuche der Philosophie, das, mas die moralische Welt forbert, mit bem, was die wirkliche leistet, in Uebereinstimmung zu bringen, werden durch die Aussagen ber Erfahrungen widerlegt, und so gefällig die Natur in ihrem organischen Reich fich nach ben regulativen Grundsätzen ber Beurtheilung richtet

vber zu richten scheint, so unbändig reißt sie im Reich der Freiheit den Zügel ab, woran der Spekulationsgeist sie gern gefangen führen mochte.

Wie gang anders, wenn man barauf resignirt, fie ju erklaren, und biefe ihre Unbegreiflichkeit felbft jum Standpunkt ber Beurtheilung macht. Eben der Umstand, daß die Natur, im Großen angesehen, aller Regeln, die wir durch unsern Verstand ihr vorschreiben, spottet; daß fie auf ihrem eigenwilligen freien Bang die Schöpfungen der Weisheit und des Zufalls mit gleicher Achtlosigkeir in ben Staub tritt, baß fie bas Wichtige wie das Geringe, das Edle wie das Gemeine in Einem Untergang mit fich fortreißt, daß fie hier eine Ameisenwelt erhalt, dort ihr herrlichstes Geschopf, ben Menschen, in ihre Riesenarme faßt und zerschmets tert, daß sie ihre mubsamsten Erwerbungen oft in einer leichtsinnigen Stunde verschwendet, und an einem Werk der Thorheit oft Jahrhunderte lang baut — mit einem Wort — biefer Abfall ber Natur im Großen von den Erkenntnifregeln, benen fie in ihren einzelnen Erscheis nungen fich unterwirft, macht die absolute Unmbglichs feit fichtbar, burch Naturgefete die Natur felbst zu erklaren, und bon ihrem Reiche gelten zu laffen, was in ihrem Reiche gilt, und bas Gemuth wird also unwiderstehlich aus der Welt der Erscheinungen heraus in die Ideenwelt, aus dem Bedingten in's Unbedingte getrieben.

Noch viel weiter als die sinnlich unendliche suhrt uns die surchtbare und zerstdrende Natur, so lange wir namlich bloß freie Betrachter derselben bleiben. Der sinnliche Mensch freilich, und die Sinnlichkeit in dem vernünftigen, fürchten nichts so sehr, als mit dieser Macht zu zerfallen, die über Wohlseyn und Existenz zu gebieten hat.

Das hochste Ideal, wornach wir ringen, ist, mit ber physischen Welt, als ber Bewahrerin unserer Glucks feligkeit, in gutem Bernehmen zu bleiben, ohne barum genothigt zu senn, mit der moralischen zu brechen, die unfre Wurde bestimmt. Nun geht es aber bekannters maßen nicht immer an, beiben Herren zu bienen, und wenn auch (ein fast unmöglicher Kall) die Pflicht mit bem Bedurfniffe nie in Streit gerathen follte, fo geht boch die Naturnothwendigkeit keinen Bertrag mit bem Menschen ein, und weder seine Rraft noch seine Ges schicklichkeit kann ihn gegen die Tucke ber Berhängnisse sicher stellen. Wohl ihm also, wenn er gelernt hat zu ertragen, mas er nicht andern kann und preiszugeben mit Burde, mas er nicht retten kann! Falle konnen eins treten, wo bas Schicksal alle Außenwerke ersteigt, auf die er seine Sicherheit grundete, und ihm nichts weiter übrig bleibt, als sich in die heilige Freiheit der Geister zu flüchten; wo es kein anderes Mittel gibt, den Les benstrieb zu beruhigen, als es zu wollen, und kein andres Mittel, ber Macht ber Natur zu widerstehen, als ihr zuvorzukommen und durch eine freie Aufhebung alles sinnlichen Interesse, ebe noch eine phosische Macht es thut, sich moralisch zu entleiben.

Dazu nun stärken ihn erhabene Rührungen und ein dfterer Umgang mit der zerstörenden Natur, sowohl da, wo sie ihm ihre verderbliche Macht bloß von ferne zeigt,

als wo sie sie wirklich gegen seine Mitmenschen außert. Das Pathetische ift ein kunftliches Ungluck, und wie das mahre Ungluck fett es uns in unmittelbaren Berfehr mit bem Geiftergefet, bas in unferm Bufen Aber bas mahre Ungluck mahlt seinen Mann und seine Zeit nicht immer gut; es überrascht uns oft wehrlos, und, was noch schlimmer ift, es macht uns oft wehrlos. Das funftliche Unglud bes Pathetischen hingegen findet uns in voller Ruftung, und weil es bloß eingebildet ift, so gewinnt das selbstständige Prinzipium in unfrem Gemuthe Raum, feine absolute Independenz Je ofter nun ber Geist biesen Aft von zu behaupten. Selbstthätigkeit erneuert, besto mehr wird ihm derselbe zur Fertigkeit, einen besto größern Vorsprung gewinnt er vor dem sinnlichen Trieb, daß er endlich auch dann, wenn aus bem eingebildeten und funftlichen Ungluck ein ernsthaftes wird, im Stande ift, es als ein kunftliches zu behandeln, und, ber hochste Schwung ber Menschennatur, bas wirkliche Leiden in eine erhabene Ruhrung Das Pathetische, fann man baber fagen, aufzuldsen. ist eine Inoculation des unvermeidlichen Schicksals, wodurch es seiner Bosartigkeit beraubt, und der Angriff deffelben auf die ftarke Seite des Menschen hingeleitet wird.

Also hinweg mit der falsch verstandenen Schonung und dem schlaffen verzärtelten Geschmack, der über das ernste Angesicht der Nothwendigkeit einen Schleier wirst, und, um sich bei den Sinnen in Gunst zu setzen, eine Harmonie zwischen dem Wohlsenn und Wohlverhalten lügt, wovon sich in der wirklichen Welt keine Spuren zeigen. Stirn gegen Stirn zeige sich uns das bose

Berhältniß. Nicht in ber Unwissenheit ber uns umlagernden Gefahren — benn diese muß boch endlich auf: boren - nur in der Bekanntschaft mit denfelben ift Beil fur uns. Bu diefer Bekanntschaft nun verhilft uns das furchtbar herrliche Schauspiel der Alles zerftorenden und wieder erschaffenden und wieder zerftorenben Beranderung, des bald langfam untergrabenden, bald schnell überfallenden Berberbens, verhelfen uns die pathetischen Gemalde ber in ben Kampf mit bem Schick. sal eingehenden Menschheit, der unaufhaltsamen Flucht bes Glucks, ber betrogenen Sicherheit, ber triumphis renden Ungerechtigkeit und ber unterliegenden Unschuld, welche die Geschichte im reichen Maß aufstellt, und die tragische Kunst nachahmend vor unfre Augen bringt. Denn wo mare berjenige, ber, bei einer nicht gang verwahrlosten moralischen Anlage, von dem hartnactis gen und doch vergeblichen Kampf des Mithridat, von bem Untergang der Stadte Sprakus und Karthago, bei solchen Scenen verweilen fann, ohne bem ernften Gesetz ber Nothwendigkeit mit einem Schauer zu buldigen, seinen Begierden augenblicklich den Zügel anzuhalten, und, ergriffen von diefer ewigen Untreue alles Sinnlichen, nach bem Beharrlichen in seinem Busen zu greifen? Die Fahigkeit, bas Erhabene zu empfinden, ist also eine ber herrlichsten Anlagen in ber Menschendie sowohl wegen ihres Ursprungs aus dem selbstständigen Dent = und Willensvermogen unfre Achtung, als wegen ihres Einflusses auf den moralischen Menschen die vollkommenste Entwicklung verdient. Das Schone macht fich blog verbient, um ben Menschen,

veil es einmal unsre Bestimmung ist, auch bei allen simmlichen Schranken uns nach dem Gesetzbuch reiner Geister zu richten, so muß das Erhabene zu dem Schönen hinzukommen, um die ästhetische Erziehung zu einem vollständigen Ganzen zu machen, und die Empfindungsfähigkeit des menschlichen Herzens nach dem ganzen Umsang unsrer Bestimmung, und also auch über die Sinnenwelt hinaus, zu erweitern.

Dhne das Schone wurde zwischen unfrer Naturs bestimmung und unfrer Vernunftbestimmung ein immerwährender Streit senn. Ueber bem Bestreben. unserm Beifterberuf Benuge zu leiften, wurden wir unfre Menschheit versaumen und, alle Augenblicke jum Aufbruch aus ber Sinnenwelt gefaßt, in diefer uns einmal angewiesenen Sphare bes handelns bestans big Fremblinge bleiben. Dhne bas Erhabene wurde uns die Schönheit unfrer Wurde vergeffen machen. In ber Erschlaffung eines ununterbrochenen Genuffes wurs ben wir die Ruftigkeit bes Charafters einbußen und, an biefe zufällige Form bes Dasenns unauflosbar gefeffelt, unfere unveranderliche Bestimmung und unser mahres Waterland aus den Augen verlieren. Mur wenn bas Erhabene mit bem Schonen fich gattet, und unsere Empfänglichkeit für Beides in gleichem Maß ausgebildet worden ift, find wir vollendete Burger ber Natur, ohne deswegen ihre Sklaven zu senn, und ohne unser Burgerrecht in der intelligibeln Welt zu verscherzen.

Nun stellt zwar schon die Ratur für fich allein Dhjekte in Menge auf, an benen sich bie Empfindungs. fabigfeit für bas Schone und Erhabene üben konnte; aber ber Mensch ift, wie in andern Fallen, so auch hier, von der zweiten Sand beffer bedient, als von der erften, und will lieber einen zubereiteten und auserlesenen Stoff von der Runft empfangen, als an der unreinen Quelle der Matur muhfam und durftig schopfen. nachahmende Bildungstrieb, ber keinen Gindrud erleiden kann, ohne sogleich nach einem lebendigen Uns. bruck zu ftreben, und in jeder schonen ober großen Form ber Natur eine Ausforderung erblickt, mit ihr zu ringen, bat vor berfelben den großen Wortheil voraus, bas. jenige als Hauptzweck und als ein eigenes Ganzes behandeln zu durfen, was die Natur - wenn fie es nicht gar absichtlos hinwirft - bei Verfolgung eines ihr naher liegenden 3wecks bloß im Vorbeigeben mitnimmt. Wenn die Natur in ihren schönen organischen Bilbungen entweder durch die mangelhafte Individualität bes Stoffes ober burch Einwirkung heterogener Rrafte Gewalt erleidet, ober wenn sie, in ihren großen und pathetischen Scenen, Gewalt ausubt, und als eine Macht auf den Menschen wirkt, da sie boch bloß als Objekt ber freien Betrachtung afthetisch werden fann, so ift ihre Nachbie bilbende Runft, völlig frei, weil sie von ahmerin, ihrem Gegenstand alle zufällige Schranken absonbert, und läßt auch bas Gemuth bes Betrachters frei, weil sie nur ben Schein und nicht die Wirklich keit nachahmt. Da aber der ganze Zauber des Erhabenen und Schonen nur in bem Schein und nicht in bem Inhalt liegt, fo hat bie Runft alle Vortheile ber Natur, ohne ihre Keffeln mit ihr zu theilen.

## Gebanten

über ben

## Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen

in ber Runft. #

Gemein ist Alles, was nicht zu bem Geiste spricht und kein anderes als ein sinnliches Interesse erregt. Es gibt zwar tausend Dinge, die schon durch ihren Stoff oder Inhalt gemein sind; aber weil das Gemeine des Stoffes durch die Behandlung veredelt werden kann, so ist in der Kunst nur vom Gemeinen in der Form die Rede. Ein gemeiner Kopf wird den edelsten Stoff durch eine gemeine Behandlung verunchren; ein großer Kopf und ein edler Geist hingegen werden selbst das Gemeine zu adeln wissen, und zwar dadurch, daß er es an etwas Geistiges anknüpft und eine große Seite daran entdeckt. So wird uns ein Geschichtschreiber von gemeinem Schlage die unbedeutendsten Verrichtungen eines Helben eben so sorgfältig als seine erhabensten

# COOK

<sup>#</sup> Anmertung bes Herausgebers. Dieser Auffat ers schien zuerst im IV. Theile ber Sammlung kleiner prosaischer Schriften bes Berf. (Leipzig bei Erusus, 1802.)

Thaten berichten, und sich eben so lang bei seinem Stammbaum, seiner Kleiderpracht, seinem Hauswesen. als bei seinen Entwürsen und Unternehmungen verweilen. Seine größten Thaten wird er so erzählen, daß kein Mensch es ihnen ansieht, was sie sind. Umgekehrt wird ein Geschichtschreiber von Geist und eignem Seelenadel auch in das Privatleben und in die unwichtigsten Handlungen seines Helden ein Interesse und einen Gehalt legen, der sie wichtig macht. Einen gemeinen Geschmack haben in der bildenden Kunst die niederländischen Maler, einen edlen und großen Geschmack die Italiener, noch mehr aber die Griechen bewiesen. Diese gingen immer auf das Ideal, verwarsen jeden gemeinen Jug, und wählten auch keinen gemeinen Stoss.

Ein Portraitmaler kann seinen Gegenstand gemein und kann ihn groß behandeln. Gemein, wenn er das Zufällige eben so sorgkältig darstellt als das Nothwendige, wenn er das Große vernachlässigt und das Kleine sorgkältig aussührt. Groß, wenn er das Interessantes fe herauszusinden weiß, das Zufällige von dem Nothwendigen scheidet, das Kleine nur andeutet und das Große aussührt. Groß aber ist nichts, als der Ausdruck der Seele in Handlungen, Geberden und Stellungen.

Ein Dichter behandelt seinen Stoff gemein, wenn er unwichtige Handlungen aussührt, und über wichtige flüchtig hinweggeht. Er behandelt ihn groß, wenn er ihn mit dem Großen verbindet. Homer wußte den Schild bes Achilles sehr geistreich zu behandeln, obgleich

die Versertigung eines Schildes dem Stoff nach etwas sehr Gemeines ist.

Moch eine Stufe unter bem Gemeinen fteht bas Riedrige, welches von jenem barin unterschieden ift, daß es nicht bloß etwas Negatives, nicht bloß Mangel bes Geistreichen und Edeln, sondern etwas Positives, namlich Robbeit des Gefühls, schlechte Sitten und verächtliche Gesinnungen anzeigt. Das Gemeine zeugt bloß von einem fehlenden Vorzug, ber sich wünschen läßt, das Niedrige von dem Mangel einer Eigenschaft, die von Jedem gefordert werden kann. So ist z. B. die Rache an sich, wo sie sich auch finden und wie sie sich auch außern mag, etwas Gemeines, weil sie einen Mangel von Edelmuth beweiset. man unterscheidet noch besonders eine niedrige Rache, wenn der Mensch, der sie ausübt, sich verächtlicher Mittel bedient, sie zu befriedigen. Das Nichrige bezeichs net immer etwas Grobes und Pobelhaftes, gemein aber kann auch ein Mensch von Geburt und bessern Sitten denken und handeln, wenn er mittelmäßige Gaben besitt. Ein Mensch handelt gemein, ber nur auf seinen Nuten bedacht ist, und insofern steht er dem edeln Menschen entgegen, der sich selbst vergessen kann, um einem andern einen Genuß zu verschaffen. Derfelbe Mensch aber wurde niedrig handeln, wenn er seinem Duten auf Kosten seiner Ehre nachginge, und auch nicht einmal die Gesetze des Anstandes dabei respektiren wollte. Das Gemeine ift also bem Ebeln, bas Niedrige bem Ebeln und Anstandigen zugleich entgegengesett. Jeder Leibens schaft ohne allen Widerstand nachgeben, jeden Trich befriedigen, ohne sich auch nur von den Regeln des Wohlstandes, viel weniger von denen der Sittlichkeit zügeln zu lassen, ist niedrig, und verrath eine niedrige Seele.

Auch in Runstwerken kann man in das Niedrige verfallen, nicht bloß indem man niedrige Gegenstände wählt, die der Sinn für Anstand und Schicklichkeit aussschließt, sondern auch indem man sie niedrig behansdelt. Niedrig behandelt man einen Gegenstand, wenn man entweder diesenige Seite an ihm, welche der gute Anstand verbergen heißt, bemerklich macht, oder wenn man ihm einen Ausdruck gibt, der auf niedrige Nebenvorstellungen leitet. In dem Leben des größten Mannes kommen niedrige Verrichtungen vor, aber nur ein niedriger Geschmack wird sie herausheben und aussmalen.

Man findet Gemälde aus der heiligen Geschichte, wo die Apostel, die Jungfrau und Christus selbst einen Ausdruck haben, als wenn sie aus dem gemeinsten Postel wären aufgegriffen worden. Alle solche Aussühruns gen beweisen einen niedrigen Geschmack, der uns ein Recht gibt, auf eine rohe und pobelhafte Denkart des Künstlers selbst zu schließen.

Es gibt zwar Falle, wo das Niedrige auch in der Kunst gestattet werden kann; da nämlich, wo es Lachen erregen soll. Auch ein Mensch von seinen Sitzten kann zuweilen, ohne einen verderbten Geschmack zu verrathen, an dem rohen, aber wahren Ausdruck der Natur und an dem Contrast zwischen den Sitten der seinen Welt und des Pobels sich belustigen. Die

Betrunkenheit eines Menschen von Stande murbe, wo sie auch vorkame, Mißfallen erregen; aber ein betrunkener Postillon, Matrose und Karrenschieber macht uns lachen. Scherze, die uns an einem Menschen von Erziehung unerträglich senn wurden, belustigen uns im Munde bes Pobels. Bon dieser Art sind viele Scenen des Aristo= phanes, die aber zuweilen auch diese Grenzen überschreiten und schlechterdings verwerflich sind. ergogen wir uns an Parodien, wo Gesinnungen, Rebensarten und Verrichtungen des gemeinen Pobels den. selben vornehmen Personen untergeschoben werden, die der Dichter mit aller Wurde und Anstand behandelt Sobald es ber Dichter bloß auf ein Lachstuck aus legt, und weiter nichts will, als uns belustigen, so konnen wir ihm auch das Niedrige hingehen laffen, nur muß er nie Unwillen oder Ekel erregen.

Unwillen erregt er, wenn er das Niedrige da ansbringt, wo wir es schlechterdings nicht verzeihen konnen, bei Menschen nämlich, von denen wir berechtigt sind, seinere Sitten zu sordern. Handelt er dagegen, so besleidigt er entweder die Wahrheit, weil wir ihn lieber sur einen Lügner halten, als glauben wollen, daß Menschen von Erziehung wirklich so niedrig handeln konnen; oder seine Menschen beleidigen unser Sittengesühl, und erregen, welches noch schlimmer ist, unsre Indignation. Ganz anders ist es in der Farce, wo zwischen dem Dichter und dem Zuschauer ein stillschweigender Contract ist, daß man keine Wahrheit zu erwarten habe. In der Farce dispensiren wir den Dichter von aller Treue der Schilderung, und er erhält gleichsam ein

Privilegium, uns zu belügen. Denn hier gründet sich das Komische gerade auf seinen Contrast mit der Wahrheit; es kann aber unmöglich zugleich wahr seyn und mit der Wahrheit contrastiren.

Es gibt aber auch im Ernsthaften und Tragischen einige seltene Källe, wo das Niedrige angewandt werben fann. Alsbann muß es aber in's gurchtbare übergehen, und die augenblickliche Beleidigung bes Beschmacks muß burch eine ftarke Beschäftigung bes Uffekts ausgelbscht und also von einer bobern tragischen Wirtung gleichsam verschlungen werben. Stehlen z. B. ist etwas absolut Diebriges, und was auch unser Berg zur Entschuldigung eines Diebes vorbringen fann, wie sehr er auch durch den Drang der Umstände mag verleitet worden seyn, so ist ihm ein unausloschliches Brandmal aufgedruckt, und afthetisch bleibt er immer ein niedriger Gegenstand. Der Geschmack verzeiht hier noch weniger als die Moral, und sein Richterstuhl ist ftrenger, weil ein afthetischer Gegenstand auch fur alle Nebenideen verantwortlich ift, die auf seine Beranlasfung in uns rege gemacht werden, ba hingegen die moralische Beurtheilung von allem Zufälligen abstrabirt. Ein Mensch, ber stiehlt, wurde bemnach fur jede poes tische Darstellung von ernsthaftem Inhalt ein hochst verwerfliches Dbjekt senn. Wird aber dieser Mensch zugleich Morder, so ist er zwar moralisch noch viel verwerflicher; aber afthetisch wird er badurch wieder um einen Grad brauchbarer. Derjenige, ber sich (ich rebe hier immer nur von der afthetischen Beurtheilungs= weise) durch eine Infamie erniedrigt, kann burch ein

Berbrechen wieder in etwas erhöht und in unfre afthetische Achtung restituirt werden. Diese Abweischung des moralischen Urtheils von dem asthetischen ist merkwürdig und verdient Ausmerksamkeit. Man kann mehrere Ursachen davon ansühren. Erstlich habe ich schon gesagt, daß, weil das ästhetische Urtheil von der Phantasie abhängt, auch alle Nebenvorstellungen, welche durch einen Gegenstand in uns erregt werden, und mit demselben in einer natürlichen Berbindung siehen, auf dieses Urtheil einsließen. Sind nun diese Nebenvorstels lungen von einer niedrigen Art, so erniedrigen sie den Hauptgegenstand unvermeidlich.

Iweitens sehen wir in der asthetischen Beurtheilung auf die Kraft, bei einem moralischen auf die Gesetzemäßigkeit. Krastmangel ist etwas Verächtliches, und jede Handlung, die uns darauf schließen läßt, ist es gleichfalls. Jede seige und kriechende That ist uns widrig durch den Krastmangel, den sie verräth; umgestehrt kann uns eine teuflische That, sobald sie nur Krast verräth, ästh et isch gefallen. Ein Diebstahl aber zeigt eine kriechende seige Gesunung an; eine Mordthat hat wenigstens den Schein von Krast, wenigstens richtet sich der Grad unsers Interesse, das wir ästhetisch daran nehmen, nach dem Grad der Krast, der dabei geäußert worden ist.

Drittens werden wir bei einem schweren und schrecklichen Verbrechen von der Qualität desselben abs gezogen, und auf seine surchtbaren Folgen ausmerksam gemacht. Die stärkere Gemuthsbewegung unterdrückt alsdann die schwächere. Wir sehen nicht rückwärts in

die Seele des Thaters, fondern vorwarts in fein Schicks fal, auf die Wirkungen seiner That. Sobald wir aber aufangen zu zittern, so schweigt jede Bartlichkeit bes Der haupteindruck erfallt unfre Seele Geschmacks. gang, und bie zufälligen Debenibeen, an benen eigent. lich das Niedrige hangt, erloschen. Daher ist der Diebs fahl bes jungen Rubberg, in Berbrechen ans Chrsucht, auf ber Schaubuhne nicht wibrig, sondern wahrhaft tragisch. — Der Dichter hat mit vieler Geschicklichkeit die Umftande so geleitet, daß wir fortgeriffen werden und nicht zu Athem kommen. Das schreckliche Elend seiner Familie, und besonders der Jammer seines Batere find Gegenstande, die unfre ganze Aufmerksamkeit von dem Thater hinweg und auf die Folgen seiner That leiten. Wir sind viel zu fehr im Affekt, um uns auf die Vorstellungen der Schande einzulassen, womit der Diebstahl gebrandmarkt wird. Rurg: das Niedrige wird burch bas Schreckliche versteckt. Es ift fonberbar, daß dieser wirklich begangene Diebstahl des jungen Ruhberg nicht so viel Widriges hat, als der bloße ungegrundete Verdacht eines Diebstahls in einem andern hier wird ein junger Offizier unverdienter Schauspiel. Weise beschuldigt, einen silbernen Loffel eingesteckt zu haben, der sich nachher findet. Das Niedrige ift alfo hier bloß eingebildet, bloßer Werbacht, und boch thut es dem unschuldigen helben des Stucks, in unfrer afthe tischen Vorstellung, unwiederbringlich Schaden. Ursache ist, weil die Voraussetzung, daß ein Mensch niedrig handeln konne, keine feste Meinung bon seinen Sitten beweist, da die Gesetze ber Convenienz es mit

fich bringen, bag man einen so lange fur einen Dann von Ehre halt, als er nicht bas Gegentheil geigt. Traut man ihm also etwas Berachtliches zu, so fieht es aus, als ob er boch irgend einmal zur Möglichkeit eines solchen Argwohns Anlaß gegeben batte; obgleich das Niedrige eines unverdienten Verdachts eigentlich auf Seiten des Beschuldigers ift. Dem helben des ans geführten Stucks thut es noch mehr Schaben, daß er Offizier und Liebhaber einer Dame von Erziehung Mit diesen beiden Pradifaten macht und Stande ift. bas Prabifat bes Stehlens einen gang erschrecklichen Contrast, und es ist uns unmöglich, uns nicht augenblicklich baran zu erinnern, wenn er bei seiner Dame ift, daß er den filbernen Loffel in der Tasche haben kounte. Das größte Ungluck babei ift, baß berfelbe ben auf ihm ruhenden Verdacht gar nicht ahut; benn ware dieses, so wurde er als Offizier eine blutige Genugthuung fors bern; die Folgen wurden bann in's Furchterliche geben und bas Niedrige verschwinden.

Noch muß man das Niedrige der Gesinnung von dem Niedrigen der Handlung und des Zustandes wohl unterscheiden. Das erste ist unter aller ästhetischen Würde, das letzte kann dsters sehr gut damit bestehen. Sklaverei ist niedrig, aber eine sklavische Gesinnung in der Freiheit ist verächtlich; eine sklavische Beschäftisgung hingegen ohne eine solche Gesinnung ist es nicht; vielmehr kann das Niedrige des Zustandes, mit Hoheit der Gesinnung verbunden, in's Erhabene übergehen. Der Herr des Epiktet, der ihn schlug, handelte niedrig, und der geschlagene Sklave zeigte eine erhabene Seele.

Wahre Größe schimmert aus einem niedrigen Schicksal nur desto herrlicher hervor, und der Kunstler darf sich nicht fürchten, seinen Helden auch in einer verächtlichen Hülle aufzusühren, sobald er nur versichert ist, daß ihm der Ausdruck des innern Werths zu Gebote steht.

Aber was bem Dichter erlaubt senn kann, ift bem Maler nicht immer gestattet. Jener bringt seine Dbjette bloß vor die Phantasie, dieser hingegen unmittelbar vor die Sinne. Also ift nicht nur ber Einbruck bes Gemalbes lebhafter als ber bes Gedichts, fondern ber Maler fann auch burch seine naturlichen Zeichen bas Innere nicht so fichtbar machen, als ber Dichter burch seine willkührlichen Zeichen, und doch kann uns nur bas Innere mit dem Meußern verschnen. Wenn uns homer seinen Ulug in Bettlerlumpen aufführt, fo kommt es auf uns an, wie weit wir uns biefes Bilb ausmalen, und wie lang wir dabei verweilen wollen. In feinent Kall aber hat es Lebhaftigkeit genug, baß es uns unans genehm ober ekelhaft senn konnte. Wenn aber ber Maler ober gar noch ber Schauspieler ben Ulng bem Homer getreu nachbilben wollte, fo wurden wir uns mit Wi= derwillen bavon hinwegwenden. Hier haben wir die Starke bes Einbrucks nicht in unfrer Gewalt; wir muffen feben, mas uns ber Maler zeigt, und komen die widrigen Nebenideen, die uns babei in Erinnerung gebracht werden, nicht so leicht abweisen.

---

## Un ben

## Herausgeber der Propylaen.

Ich komme von Betrachtung der Bilder zurück, die durch Ihre zwei letzten Preisaufgaben veranlaßt wurden, und noch lebhaft mit diesen Eindrücken beschäftigt, verssuche ich es, die Gedanken zu ordnen und auszusprechen, welche diese interessanten Runsterscheinungen in mir aufzgeregt haben. Werke der Einbildungskraft haben das Eigenthümliche, daß sie keinen müßigen Genuß zulassen, sondern den Geist des Beschauers zur Thätigkeit ausreizen. Das Kunstwerk führt auf die Kunst zurück, ja es bringt erst die Kunst in uns hervor.

Sie hatten es zwar bei diesen Preisaufgaben nur auf den Kunstler abgesehen; aber auch dem bloßen Besschauer haben Sie durch dieses Institut eine reiche Quelle von Vergnügen und Belehrung erdsfinet. Diese neunzehn und wieder diese neun Ausstührungen des nämlichen Gegenstandes gewähren ein ganz eigenes Interesse des Verstandes, wovon freilich derzenige keinen Begriff hat, der sich den Eindrücken kunstlerischer Werke nur gedankenlos hingibt. Eine gleich große Anzahl wirklicher Meisterstücke, aber von verschiedenem Inhalt, würde uns unstreitig einen höhern Kunstgen uns, aber vielleicht keinen so reichen Begriff von der Kunst verschafft

haben, als diese vielseitige Behandlung desselben Thema mir wenigstens gegeben hat.

Zuerst ein Wort von den Preisaufgaben selbst. In Sachen der schönen Kunst wird die Möglichkeit nur durch die That bewiesen; aus Begriffen kann man hoch, siens voraus wissen, daß ein gegebenes Thema der künstlerischen Darstellung nicht widerstreitet. Der Erfolg hat die Wahl der beiden Sujets gerechtsertigt, denn aus beiden sind wirklich, unter geschickten Händen, sprechende, selbstständige und anmuthige Bilder geworden.

Obgleich die Kunst unzertrennlich und eins ist, und beide, Phantasie und Empsindung, zu ihrer Hervorsbringung thatig seyn mussen, so gibt es doch Kunstwerke der Phantasie und Kunstwerke der Empsindung, je nachdem sie sich einem dieser beiden asthetischen Pole vorzugsweise nahern; zu einer von beiden Klassen aber muß jedes kunstliche und poetische Werk sich bekennen, oder es hat gar keinen Kunstgehalt. Sie haben bei diessen wei Preisausgaben dafür gesorgt, daß jeder Künstler in seiner Sphäre beschäftigt würde, und derzenige, den die Natur reich genug ausstattete, auf beiden Feldern der Kunst glänzen konnte.

Hektors Abschied qualificirte sich zu einem naiven und seelenvollen Empfindungsgemalde; der Raub der Pferde des Rhesus, ein Nachtstück, war zu einem kühnen, kraftvollen Phantasiebilde geeignet. Beide Ausgaben kounten, in Absicht auf den innern Kunsigehalt, für gleichbedeutend gelten, und mochten für die Aussührung, im Ganzen genommen, gleich viel oder wenig Schwiesrigkeiten darbieten. Das Naturell und die Neigung des

Runstlers mußte also die Wahl entscheiden, und es ließ sich voraussehen, wohin sich das Uebergewicht neigen wurde. Der erste Gegenstand spricht an das Herz, und der Deutsche hat seinen schätzbaren Charakter auch bei dieser Gelegenheit nicht verläugnet.

Indem die Gegenstände gegeben wurden, waren die Momente der Handlung und die Motive unentschieden gelassen; hier also war das Feld der Ersindung. Zwei Helden, dem Begriffe gemäß, den wir uns von Diomed und Ulusses bilden, zeigen sich in der Finsterniß der Nacht in dem trojanischen Lager, wo thrazische Krieger mit ihrem Könige schlasend liegen. Indem Diomed die Schlasenden erwürgt, bemächtigt sich Uluß der schönen weißen Pferde des Königs. Sie mussen eilen, um nicht überfallen zu werden, und Diomed verläßt ungern den Schauplatz.

Hier war nun die Wahl des Moments von der hochsten Bedeutung. Der Kunstler konnte den Augenblick des wirklichen Ermordens, er konnte den Augenblick nach der That und unmittelbar vor dem Abzuge darsstellen. Blieb er bei dem ersten Momente stehen, so war das Bild nicht nur an Gehalt ärmer, es konnte auch einen widrigen Eindruck auf das Gefühl machen; die nächtliche Ermordung schlasender Menschen hat etwas Schändendes sur einen Helden. Der König, welcher ermordet wird, wurde dadurch die Hauptperson, unser Mitleid wurde interessirt, und das Bild bekam einen pathetischen Charakter, den es durchaus nicht haben sollte. Wählte hingegen der Künstler den Augenblick nach der That, wo beide Helden auf ihre Entsernung

denken, so kam ein ganz anderer Geist in das Gemälde. Das Gefühlempörende wurde mit Schatten bedeckt, die Ermordeten waren nur als Masse noch übrig, ohne daß ein Einzelner aus denselben einen Anspruch an unsere Theilnahme machte; wir schauen nicht unmittelbar an, sondern erfahren nur durch einen Schluß, daß sie im Schlaf ermordet worden, und, was die Hauptsache ist, Ulyß und Diomed sind dann die eigentlichen Helden des Bildes, es ist ihre Kühnheit, die uns interessirt, ihr glückliches Entkommen, was uns beschäftigt.

Aber auch so wird dem Bilbe noch immer ein mesentlicher Theil ber sinnlichen Bedeutsamkeit und ber Würde abgehen. Uluf und Diomed werden immer nur als zwei nachtliche Morder und Rauber erscheinen; Die handlung wird also, auch wenn sie ihr Empbrendes verliert, wenigstens gemein und gleichgultig fur uns fenn. Etwas muß geschehen, um die Selden, um ihre That empor zu heben; dies geschieht durch die Gegen= wart und ben Antheil einer Gottin. Der Runftler durfte diese nicht weit suchen; auch im homer erscheint bie Pallas und treibt beide helben, zu eilen. Durch Einführung ber Gottin wird für den Gebanken noch dieses gewonnen, daß die nachtliche That einen Zeugen hat, daß durch ihre Geste die Nothwendigkeit der Alucht finnlich klar wird, und fur die Ausführung bes Bildes entsteht ber große Gewinn, bag bie nachtliche Scene mit einem gottlichen Licht fann erleuchtet werben.

Einen Kunstler, der keinen tiefen Gedankengehalt in sein Bild zu legen wußte, konnte, bei der zweiten Aufgabe, schon der Effekt der Massen und Contraste anlocken, und bei ber Aussuhrung befriedigen. Der geschickte Berfertiger bes Bildes No. 5, wo in der Mitte bes Gans zen zwei milchweiße Pferde sich erheben, Diomed im Hintergrund noch in dem Morden begriffen ift, beibe Helden als Nebenfiguren gegen die Thiere verschwinden, scheint sich blog mit einer angenehmen Wirs fung ber Schatten und Lichter begnügt zu haben. Bild ist fanft und gefällig fur's Auge, aber ber Gebanke ift gemein, und ber Kunftler hat von feinem Gegenstand Denn warum nur bas nachste Prosaische ergriffen. zwei Helbenfiguren hervorrufen und durch Ankundigung einer bedeutenden That Erwartung erregen, wenn es um nichts weiter zu thun ift, als was auch durch eine gefällige Anordnung von Stillleben geleiftet werden fann? Es war übrigens fein Munder, daß eben biefes Bilb bei vielen Zuschauern die Palme bavon trug. Die Wirkung des Gefälligen ist unsehlbar, es setzt nichts voraus, und läßt fich völlig gebankenlos genießen.

zwei andere größere Bilder (No. 3 und 4) besselben Inhalts stellen gleichfalls nur den Augenblick der Ermordung dar. Der König liegt noch schlasend, das Schwert ist über ihm gezückt, Ulusses hat sich der Pserde bemächtigt. Die Aussührung ist kräftiger, die Haussührung reicher, als bei dem vorerwähnten Bilde, die Helden sind den Pserden nicht ausgeopfert. Aber der Gedanke erhebt sich nicht über das Gemeine, das Bild spricht bloß zu dem Auge, ohne die Imagination anzus regen, und die geschickte sleißige Aussührung kann den sehlenden Geist nicht ersetzen.

zwar schon die Göttin, aber ihre Gegenwart erhebt das Bild nicht, ob sie gleich eine höhere Intention des Künstlers verrath. Der Moment ist bedeutender, die Ermordung ist geschehen; auf dem einen, wo die Fizguren bloß im Umriß gezeichnet sind, hat sich Ulyß auf eins der Pserde geschwungen, der Augenblick des Forteilens ist ausgedrückt; auf dem andern wird noch Rath gehalten, aber die Scene ist zu ruhig, es sehlt an Leben und Bedeutung.

In einem höhern Geist sind zwei andere Bilder desselben Inhalts gedacht und ausgeführt.

Die Gottin erscheint (No. 2) über ben erschlagenen Leichen, und bas Licht, bas sie umfließt, beleuchtet die nachtliche Scene. Diomedes ruht in einer nachbenkenben Stellung mit aufgehobenem Fuß auf einem Leichnam und bedenkt fich, das Schwert in die Scheide zu fteden. Bedeutend erhebt die Gottin ben Zeigefinger ber rechten Hand, um ihn zu warnen, und mit ber ausgestreckten Linken zeigt sie ihm den Weg. Uluffes, ben Bogen in der hand, halt die fich baumenden Pferde am 3us gel und strebt schon in einer raschen Bewegung fort, nach bem saumenden Gefährten zuruchschauend. Beibe Belben find nacht, nur ein Mantel flattert um ben eilenden Ulug, und ein Lowenfell hangt über dem Ruden des Diomedes. Jener, beffen kraftig gezeichnete Kigur am meisten hervordringt, bringt in bas Ganze eine lebhafte Bewegung, welche gegen die finnende Ruhe des Diomedes einen vielleicht nur zu starten Abstich macht.

Schiller's fammel. Werte. XII. Bb.

4 1 1 1 A

Mit diesem Bilde sind wir in die geistige Welt der Kunst eingetreten. Das gemeine Wirkliche ist uns aus den Augen gerückt, nur das Bedeutende ist ausgenommen. Noch um einen Schritt weiter in das Reich der Einbildungskraft führt uns der andere (No. 1), mit dem sich diese Gallerie der Rhesusbilder würdig absschließt.

Der vorige Künstler hatte uns das trojanische Lager gezeigt, und uns mit einem engen Raum umschränkt, indem er die Scene durch die Mauern von Troja bes grenzte. Ein glücklicher Gedanke des gegenwärtigen hingegen war es, die griechischen Zelte und Schiffe in die Tiese des Bildes zu setzen, aus dem wir dadurch gleichsam herausgetrieben werden. Er öffnet mit einem kühnen Griff seinen Schauplatz, und wir übersehen zusgleich die Scene der Handlung und das Ziel der Flucht.

Drei Punkte des Bildes ziehen uns sogleich durch verschiedene Mittel an. Das Auge, welches zuerst dem lebhastesten Lichte solgt, fällt auf eine malerische schön pyramidensörmig geordnete Masse von vier milche weißen Pserden, welche Ulysses eben sorttreiben will. Er wendet dem Zuschauer den Rücken; nur der Kopf ist ein wenig nach der Scene gedreht. Sein Mantel, so wie die Mähnen und Decken der Pserde, sind in einer sliegenden Bewegung; dieser hellglänzenden und rasch bewegten Gruppe setzt sich die ruhige dunkse Masse leblos liegender Körper im Vordergrund und die stillliegende Ferne des Hintergrundes schön entgegen.

Sobald der erste gewaltsame Sinnenreiz nachläßt, so wendet sich der Verstand zu dem Bedeutungsvollen: dies sindet er hier sehr geistreich in der Mitte des Bildes. Diomedes, in eine Löwenhaut gehüllt, den Schild in der linken Hand, steht an dem Wagen des Rhesus, den er mit der Rechten ansaßt, als ob er sich densels ben zueignen wollte. An dem Rade des Wagens liegt der Erschlagene, durch die neben ihm liegende Helmskrone kenntlich, in schön verkürzter Lage hingestreckt. So rasch sich Ulyß und die Pserde bewegen, so ruhig steht Diomedes, nur das Gesicht ist unzusrieden nach der Erscheinung zur Linken hingerichtet.

Hier schwebt in einer Wolkenumgebung, schlank und schön gebildet, Minerva herab, und bedeutet mit auszestreckter Rechten den Saumenden, sortzueilen. Die Wolke, in der sie erscheint, wälzt sich malerisch wie ein daherströmender Nebel um den Wagen des Rhesus herum, und faßt auf diese Art die ganze Mordscene mit einem geheimnisvollen Vorhang ein, der sich nur auf der rechten Seite diffnet, um den Blick nach dem grieschischen Schifflager zu erweitern. Alle Partien des Vildes schmelzen in einer angenehmen Harmonie von Licht und Schatten und Ressexen ineinander.

Man erfährt bei diesem Bilde den heitern Einfluß einer phantasiereichen Kunst, nach Kunstideen ist Alles gewählt und geordnet, nichts Einzelnes ist der gemeinen Wirklichkeit abgeborgt; Alles repräsentirt nur, und hat nur Dasenn für den Gedanken und durch benselben.

Es ließ sich fur diese beiden Aufgaben von einer doppelten Seite her Gefahr befürchten.

Der Raub der Pferde des Rhesus ist, als bloßes Faktum betrachtet, gleichgültig und ohne allen Gehalt für das Herz; hier mußte also die Phantasie ihre Macht beweisen, und der Gedanke statt des wirklichen Gegensstandes eintreten. Wurde dieses Bild bloß mit einer treuen Sinnlichkeit und natürlichen Wahrheit behandelt, so mußte es leer und charakterlos aussallen. Aber eben diese natürliche Wahrheit ist das Gespenst der Zeit, und dem Deutschen insbesondere wird es schwer, sich mit freier Dichtungskraft über das gemeine Wirkliche zu erheben. Diesem Stosse also, der sein Gesühl nicht ansprach, konnte ein Künstler von gewöhnlichem Schlag nicht viel abgewinnen, und eben dieses scheint die meissten von diesem Sujet zurückgeschreckt zu haben.

Der Abschied des Hektors ist schon als Stoff und ohne allen Zusatz der Kunst ein rührender Gegenstand, und konnte mit einem mäßigen Auswand von Phanstasse, selbst durch naive Wahrheit, ein sprechendes Bild abgeben. Aber hier war der sentimentalische Hang der Nation und des Zeitalters zu fürchten, welcher zum wahren Verderben aller bildenden Kunst auch auf diesem Felde wie auf dem poetischen überhand genommen hat. Ein weinerlicher Hektor und eine zersließende Androsmache waren zu fürchten, und sie sind auch nicht auszgeblieben. Ich bezeichne die Werke nicht, da sie sich leicht von selbst heraussinden.

Es war in diesem einfach scheinenden Stoff ein doppeltes Verhältniß auszudrücken; Hektor sollte als liebender Gatte und als zärtlicher Vater erscheinen. Nicht leicht war die Aufgabe, jedem dieser Verhältnisse sein volles Recht anzuthun, ohne gegen die Einheit des Bildes zu verstoßen. Eines mußte nothwendig zur Hauptsache gemacht werden, weil keine doppelte Handlung von gleicher Bedeutung erlaubt war, und die Kunst bestand darin, die prägnanteste zu wählen.

Einige der concurrirenden Künstler haben sich bes gnügt, bloß den Abschied des Gatten von der Gattin vorzustellen, und sind folglich unter der Ausgabe geblieden. Das Kind auf den Armen der Wärterin oder der Mutter ist nur ein Zeuge der Handlung. Hektor selbst ist so jugendlich und weichlich gehalten, daß man bloß den Abschied zweier Liebenden vor sich zu sehen glaubt. Dies ist unstreitig der unglücklichste Einfall, der sich am weitesten von der Ausgabe entfernt; denn an den Krieger und den Helden, der ver Schirm seiner Vaterstadt sehn soll, ist hier nun gar nicht zu denken. Es ist auf eine Rührung angelegt, die die sem Stosse ganz und gar fremd ist.

Andere schlugen den entgegengesetzten Weg ein; ins dem sie den Vater ausschließend mit dem Kinde beschäftis gen, lassen sie die Mutter und Gattin eine untergeordnete Rolle spielen. Diese entfernten sich weniger von dem Geist der Forderung, weil der Ausdruck des väterlichen Charakters sich mit dem männlichen Ernst des Helden sehr wohl verträgt. Und da die Mutter sich durch sich selbst schon in die Handlung einmischen kann, so konnte sie nicht bedeutungslos erscheinen.

Auf einem der vorzüglichsten Stucke in der Samm: lung (No. 24), einem Delgemalde, scheint der Kunstler beabsichtigt zu haben, Mutter und Kind in Einer Umarmung zusammen zu fassen. Hektor breitet seine Arme nach dem Kinde aus, das auf den Armen der Wärterin vor ihm zurückslieht, während daß sich Ansdromache zwischen diesen, nach dem Kinde ausgestrecksten Armen an seinen Leib schmiegt; aber er selbst zeigt sich keineswegs mit ihr beschäftigt, seine ganze Bewesgung bezieht sich auf das Kind, sie scheint überstüssig und eher ein Hinderniß zu seyn.

Nun war die zweite Frage, für das Pathetische der Situation den wahrsten und zugleich würdigsten Ausstruck zu sinden; denn es sollte der Abschied eines Hels den seyn, der Gattin und Kind zurückläßt, um in eine Todesgefahr zu gehen; man sollte einen letzten ewigen Abschied ahnen. Auf der andern Seite sollte sich der Held über den Schmerz erhaben zeigen. Andromache sollte sich auch in dieser schwerzlichen Situation seiner werth beweisen, unser Herz sollte nicht zerrissen, sonz dern durch die Rührung selbst gestärkt und erhoben werden.

Einer der concurrirenden Künstler (Mo. 13), dem die Natur einen heitern Sinn und ein schönes naives Gesühl verliehen, aber die Stärke und Tiese der Empsindungen scheint versagt zu haben, hat sich auf die einsachste Weise aus der Verlegenheit gezogen, indem er die ganze Ausgabe in eine zärtliche Familienscene verswandelt, worin von dem tragischen Inhalt der Situation wenig oder gar nichts zu spüren ist. Hektor unterhält sich mit dem Kinde, das auf dem linken Arm der Wärsterin ist und sich vor dem Vater zu scheuen scheint. Die Amme deutet mit einer sprechenden Bewegung auf

ben Bater, als ob fie bas Rind mit bemfelben bekannt Un hektore rechte Seite schmiegt fich machen wollte. Andromache; er hat ihr den einen Urm liebevoll hinges geben, indem er ben andern dem Rinde schmeichelnd entgegen ftreckt. Jebe ber brei Figuren belebt ein nais ver, außerst glucklich gewählter Ausdruck, ein freunds liches Lächeln spielt um ben Mund des Baters, und Andromache's feelenvoller Blick fdwimmt zwischen Seis terkeit und Thranen. Alles aktorbirt zu einer schonen lieblichen Gruppe und spricht bas Gemuth schnell und Man läßt augenblicklich von ber entscheidend an. Strenge ber Kunstforderungen nach, weil man einer schönen Natur begegnet, und wird unwillig über ben gerechten Tadler, ber die Zeichnung, die Farbengebung und die gange malerische Anlage fehlerhaft und außerbem bas Bilb mit Unschicklichkeiten überlaben findet. Denn der Kunftler schien das Heroische, das er in die handlung felbst nicht zu legen wußte, in ber Umgebung nachholen zu wollen, und erfüllte beswegen den Rand der Mauern und Thurme, unter welchen die Scene vorgeht, mit einer Million spießtragender Trojaner, welche auf diese Kamiliengruppe berabschauen.

So wie man auf diesem Bilde das Pathetische ganz vermißt, so ist demselben auf zwei andern, sonst sehr tüchtig gearbeiteten Bildern zu viel Raum gegeben, und von dem heroischen Charakter des Helden zu viel aufzgeopfert worden. Sie erregen daher ein gewisses peinzliches Gesühl, und man mag nicht gern dabei verweilen. Auf dem einen mißsällt noch besonders die abgewandte Stellung Hektors und der Ausdruck hülslosen Schmerzes

in seiner Geberde. Dem andern (No. 19) scheint eine gewisse kranke Blässe zu schaden, welche dadurch entssteht, daß die Zeichnung zum Theil colorirt ist und auf einen Farbenessekt Anspruch macht, aber gerade da, wo die energische Farbe derlangt wird, die todte Kreide gebraucht worden ist.

Mehrere und zwar die geschicktesten Meister lassen ihren Helden sich an die Götter wenden und das Kind ihrem Schutz übergeben. Diese Handlung ist schicklich, ausdrucksvoll und edel. Das Vertrauen auf die Götter erlaubt einen muthigen, heitern und selbst im Affekt beruhigten Ausdruck, und die Handlung erhält dadurch einen seierlichen Charakter. Das Kind auf den Armen des Vaters, besonders wenn es hoch empor gehalten wird, wie auf den zwei vorzüglichsten (No. 25 und 26) Vildern in dieser Reihe der Fall ist, bildet einen bedeutenden Gipfel der Gruppe. Das Kind wird uns zugleich zu einem Symbol der hülssosen Stadt; beide scheint Hektor in die Hand der Götter zu geben.

Es finden sich zwei nach Art der Basreliefs gears beitete Bilder (No. 20 und 21), wo der Künstler im Geist der alten Bildhauerwerke des Pathetischen nicht bedurfte, um bedeutend zu seyn. Ernst und ruhig steigt der gewassnete Hektor die Stusen seines Hauses herab; sein Körper ist schon den Kriegern zugewendet, die mit dem Schlachtroß auf ihn warten. Nur das Gesicht kehrt sich nach der Andromache, die sich mit leidender Miene an ihn auschmiegt und ihn nicht lassen will. Ihr zur Seite steht die Wärterin, das Kind auf den Armen, mit noch andern Jungfrauen. Ganz mit der

weisen Bebeutsamkeit ber Alten hat uns hier ber Runfts ler die Situation mehr burch symbolische Zeichen als burch Nachahmung bes Wirklichen vorgebilbet. Mes stellt mehr vor, als es ist; es gilt zwar für sich selbst und weist boch auf etwas Anderes bin; es ist nur ber finnvolle Buchstabe, in welchem ber Geift verhullt liegt. Die weibliche Reihe mit bem Rinbe bedeutet uns bas Innere eines Hauses, welches von dem Hausvater jetzt verlaffen wird. Die Krieger gegenüber mit ihren Waffen und bem martenden Streitroß rufen uns die unerbitts liche Nothwendigkeit in die Seele. Das ernste, boch nicht traurige Herabsteigen des Helben steht ihm wohl an; er braucht nicht die Gotter, er ruht auf fich felbst; bie gartliche Bekummerniß ber Gattin ift bem Ganzen gemaß. Mur fie felbst ift zu flein und zu durftig gegen die kolossalische Figur des Helden, und stort den antiken Sinn bes Ganzen burch ihre moderne schwächliche Ers scheinung.

Auch in Behandlung der Amme, als der dritten Figur, hat sich das Genie der verschiedenen Künstler charakterisirt. Einige, die zu der Höhe des Gegenstandes nicht hinauf langen konnten, haben mit ihrem Genie gerade die Amme noch erreicht, und diese ist dann die gelungenste Figur des Bildes geworden. Hier in corpore vili konnte der Künstler der beliebten Natürslichkeit mit dem mindesten Nachtheile folgen, obgleich der gute Geschmack auch hier eine edlere Behandlung zur Pflicht machte. Von der stupiden Gleichgültigkeit an die zur koketten Leichtsertigkeit ist sie auf diesen Bildern durchgesührt worden. Diesen letztern Charakter

Thuen hier nur durch die zwei unschicklich angebrachten Säulen, die das Thor versperren, bezeichnet haben will. Das Bild ist auf das Gefälligste, nach Art eines bunzten englischen Kupferstichs, behandelt, die Figur der Andromache voll Anmuth, die Amme aber besonders geistreich gedacht. Nur einen Hektor wußte der Künsteler sich nicht zu denken und sich überhaupt nicht zu der Höhe seines Gegenstandes zu erheben.

Dagegen ist auf den zwei vorhin erwähnten Vildern, in welchen Hektor seinen Sohn zum himmel emportialt, die Amme ein wirklich bedeutender und integranter Theil der Handlung und zu der Würde des Ganzen veredelt. Auf dem einen (No. 25) steht sie in einer sehr geistreich gedachten Stellung abgewendet, und es ist dem Künstler gelungen, uns gerade durch das, was er verhüllte, desto tiefer zu rühren. Auf dem andern Bilde (No. 26), dessen ich nachher noch umständlicher gedensken werde, hat ihr der Künstler eine noch größere, wenn nicht zu große Bedeutung gegeben.

Bei dieser Abschiedsscene Hektors war das Lokale keineswegs unwichtig, und die Handlung konnte nur vermittelst desselben ihre volle Erklärung erhalten. Wenn sich der Künstler nicht der Freiheit der Symbole bedieute, so mußte er die Scene unter oder an das trojanische Thor verlegen, und je sprechender er die Umgebung machte, desto mehr Ausdruck kam in die Handlung. Es ist daher nicht zu billigen, daß auf einigen Vildern die Scene an eine ganz de und gleichgültige Stelle an der Stadtmauer verlegt ist. Die Handlung entbehrt dadurch

ihren bedeutenden Hintergrund und ihren dffentlichen Charakter, der jenen alten Zeiten so gemäß ist; obgleich das andere Extrem, wo der Künstler einen opernmäßigen Hosstaat um seine Personen herum verbreitet, noch weit mehr Tadel verdient.

Man hat alle Ursache, sich über den Fleiß, über die Kunstfertigkeit, über bas Sentiment, über ben Beift und Geschmad zu erfreuen, die bei biesen Bilbern, bald mehr bald weniger verbunden, jur Erscheinung gekoms men find. Bon der Gefühlsinnigfeit an, bei welcher bie Runft aufangt, bis zu ber heitern Imagination, wodurch sie sich frei und selbstständig erklart, und zu ber geistreichen vollendeten Anmuth, wodurch sie sich, auf ihrem weiten Weg, wieber gur Natur guruck finbet, find Proben gegeben worden. Mehrere dieser Bilder find mahrhaft schon gedachte Gange; andre empfehlen fich durch irgend eine gluckliche Unlage, ober burch eine erworbene Fertigkeit, einige burch ein vollendetes Talent in Absicht auf gewisse Theile ber malerischen Aussuh-Wenn man aber alle der Reihe nach durchlaufen bat, so wird man julett mit erhohter Bufriedenheit ju (No. 26) ber braunen Zeichunng, wie bas Publifum sie nannte, ehe man ben Namen bes Runftlere, Hrn. Mahls, erfuhr, jurudtehren, welche auch ben Blick zuerst angezogen bat.

Hektor hebt den Assyanax mit einem heitern Blick des Vertrauens zu den Göttern empor. Andromache, eine schone Gestalt im Geist der Antiken gezeichnet, lehnt sich an die rechte Seite des Helden, auf ihm als ihrem Gotte scheint sie zu ruhen, kein Ausdruck des

Schmerzes entstellt ihre reinen Buge. Bur Linken Settors in weiterm Abstand von ihm und burch ben Helm, ber auf bem Boben liegt, von ihm geschieben, kniet bie Barterin, bas beitere Gebet bes Helben mit einem schmerzvollen Flehen aus tiefer geangsteter Bruft begleitend. Auf sie, als die niedrigere Natur, hat ber weise Runftler bie ganze Schale ber Leidenschaft ausgegoffen, die er für dicse Scene bereit hielt; aber in ihrem Affekt ift nichts Unwurdiges, es ist nur bas Heftige ber Inbrunft, mas ihn bezeichnet. Die Handlung geschieht unter bem Thor, beffen edle Architektur wurdig jum Ganzen stimmt. Hinter ber Umme bffnet sich baffelbe in einem schonen freien Bogen; man fieht ben Wagen Hektors, ber Fuhrer halt die Pferde an, ein Krieger ist naher getreten und fetzt die Hauptscene mit ber Handlung bes Hinters grundes in Berbindung.

Dies ist der poetische Gedanke des Bildes; aber der edle Styl, die Einheit, die leichte Hand, die Reinlichskeit und Anmuth in der Behandlung kann nur empfunsden, nicht durch Worte ausgedrückt werden. Man fühlt sich thätig, klar und entschieden; die schönste Wirskung, die die plastische Kunst bezweckt. Das Auge wird gereizt und erquickt, die Phantasie belebt, der Geist aufgeregt, das Herz erwärmt und entzündet, der Versstand beschäftigt und befriedigt.

0000

## Meber Bürgers Gedichte.

Die Gleichgultigkeit, mit der unser philosophirendes Zeitalter auf die Spiele der Musen herabzusehen anfangt, scheint keine Gattung ber Poesie empfindlicher zu treffen, als die lyrische. Der bramatischen Dichtkunst dient boch wenigstens die Einrichtung des gesellschaftlichen Lebens zu einigem Schutze, und ber erzählenden erlaubt ihre freiere Form, sich bem Weltton mehr anzuschmiegen und den Geift der Zeit in sich aufzunehmen. jahrlichen Almanache, die Gesellschafte Gefange, die Musikliebhaberei unfrer Damen sind nur ein schwacher Damm gegen den Berfall der lyrischen Dichtkunft. Und doch ware es fur ben Freund des Schonen ein fehr niederschlagender Gedanke, wenn diese jugendlichen Bluthen des Geistes in der Fruchtzeit absterben, wenn die reifere Rultur auch nur mit einem einzigen Schonheitsgenuß erkauft werden sollte. Bielmehr ließe fich auch in unsern so unpoetischen Tagen, wie für die Dichtkunst überhaupt, also auch fur die lyrische, eine sehr wurdige Bestim= mung entdecken, es ließe sich vielleicht barthun, baß, wenn fie von einer Seite hobern Beiftesbeschäftigungen nachstehen muß, sie von einer andern nur besto

nothwendiger geworden ift. Bei ber Vereinzelung und getrennten Wirksamkeit unfrer Beisteskrafte, bie ber erweiterte Kreis des Wissens und die Absonderung ber Berufsgeschäfte nothwendig macht, ift es die Dichtfunst beinahe allein, welche die getrennten Rrafte ber Seele wieder in Vereinigung bringt, welche Kopf und Herz, Scharffinn und Wit, Bernunft und Ginbilbungefraft in harmonischem Bunde beschäftigt, welche gleichsam ben gangen Menschen in uns wieder herstellt. Sie allein kann das Schicksal abwenden, bas traurigste, das bem philosophirenden Verstande widerfahren kann, über bem Fleiß des Forschens den Preis seiner Unftrengungen zu verlieren, und in der abgezogenen Vernunftwelt für die Freuden der wirklichen zu sterben. Aus noch fo divergirenden Bahnen wurde fich ber Geift bei ber Dichts kunft wieder zurecht finden, und in ihrem verjungenden Licht ber Erstarrung eines fruhzeitigen Alters entgeben. Sie ware die jugendlich blubende Hebe, welche in Jovis Saal die unsterblichen Gotter bedient.

Dazu aber würde erfordert, daß sie selbst mit dem Zeitalter fortschritte, dem sie diesen wichtigen Dienst leisten soll; daß sie sich alle Borzüge und Erwerbungen desselben zu eigen machte. Was Erfahrung und Bernunft an Schätzen für die Menschheit aushäusten, müßte Leben und Fruchtbarkeit gewinnen und in Anmuth sich kleiden in ihrer schöpferischen Hand. Die Sitten, den Charakter, die ganze Weisheit ihrer Zeit müßte sie, geläutert und veredelt, in ihrem Spiegel sammeln, und mit idealissrender Kunst, aus dem Jahrhundert selbst, ein Muster sur das Jahrhundert erschaffen. Dies aber

feste voraus, daß sie selbst in keine andre als reise und gebildete Bande fiele. So lange dies nicht ift, so lange zwischen dem sittlich ausgebildeten vorurtheilsfreien Ropf und bem Dichter ein andrer Unterschied Statt findet, als daß letterer zu den Vorzügen des erstern das Talent der Dichtung noch als Zugabe besitzt; so lange durfte bie Dichtkunst ihren veredelnden Ginfluß auf bas Jahrhundert verfehlen, und jeder Fortschritt wissenschafts licher Kultur wird nur die Zahl ihrer Bewunderer verminbern. Unmöglich kann ber gebildete Mann Erquidung fur Geift und Berg bei einem unreifen Jungling suchen, unmöglich in Gedichten die Vorurtheile, die gemeinen Sitten, die Geistesleerheit wieder finden wollen, die ihn im wirklichen Leben verscheuchen. Mit Recht vers langt er von dem Dichter, der ihm, wie dem Romer fein Sprag, ein theurer Begleiter burch bas Leben fenn foll, daß er im Intellektuellen und Sittlichen auf Einer Stufe mit ihm stehe, weil er auch in Stunden des Genusses nicht unter sich sinken will. Es ist also nicht genug, Empfindung mit erhöhten Farben zu schildern; man muß auch erhoht empfinden. Begeifterung allein ift nicht genug; man fordert die Begeistes rung eines gebildeten Geiftes. Alles, was der Dichter uns geben kann, ift feine Individualitat. Diese muß es also werth senn, vor Welt und Nachwelt ausgestellt Diese seine Individualitat so fehr als mogzu werden. lich zu veredeln, zur reinsten, herrlichsten Menschheit hinaufzuläutern, ift fein erstes und wichtigstes Geschäft, ehe er es unternehmen darf, die Vortrefflichen zu ruh-Der bochfte Werth seines Gedichtes fann fein ren.

anderer senn, als daß es der reine vollendete Abdruck einer interessanten Gemuthslage, eines interessanten vollendeten Geistes ift. Nur ein folcher Geift foll fich uns in Kunstwerken ausprägen; er wird uns in seiner klein= sten Aeußerung kenntlich senn, und umsonst wird, ber es nicht ist, diesen wesentlichen Mangel burch Runst zu verstecken suchen. Bom Aesthetischen gilt eben bas, mas vom Sittlichen; wie es hier ber moralisch vortreffliche Charafter eines Menschen allein ift, ber einer seiner einzelnen Handlungen den Stempel moralischer Gute aufdruden kann, so ist es bort nur ber reife, ber vollkommene Geift, von dem das Reife, das Vollkommene Rein noch so großes Talent kann dem ein= ausfließt. zelnen Kunstwerk verleihen, was dem Schopfer deffelben gebricht, und Mangel, die aus dieser Quelle entipringen, kann felbst die Feile nicht wegnehmen.

Wir würden nicht wenig verlegen seyn, wenn uns aufgelegt würde, diesen Maßstab in der Hand, den gegenwärtigen Musenberg zu durchwandern. Aber die Ersahrung, däucht uns, müßte es ja lehren, wie viel der größere Theil unster, nicht ungepriesenen lyrischen Dichter auf den bessern des Publikums wirkt; auch trifft es sich zuweilen, daß uns einer oder der andre, wenn wir es auch seinen Gedichten nicht angemerkt hätten, mit seinen Bekenntnissen überrascht oder uns Proben von seinen Sitten liesert. Jest schränken wir uns darauf ein, von dem bisher Gesagten die Anwens dung auf Hrn. Bürger zu machen.

Aber darf wohl diesem Maßstab auch ein Dichter uns terworsen werden, der sich ausdrücklich als "Volkssänger"

ankundigt, und Popularitat (f. Vorrebe zum 1. Theil Seite 15 u. f.) zu seinem bodiften Gefets macht? Wir sind weit entfernt, Hrn. B. mit dem schwankenden Worte "Bolf" chikaniren zu wollen; vielleicht bedarf es nur weniger Worte, um uns mit ihm barüber zu verständigen. Gin Bolksbichter in jenem Sinn, wie es Homer seinem Weltalter ober bie Troubadours bem ihrigen waren, durfte in unsern Tagen vergeblich gesucht werden. Unfre Welt ist die Homer'sche nicht mehr, wo alle Glieber ber Gesellschaft im Empfinden und Meinen ungefahr biefelbe Stufe einnahmen, fich alfo gleich in berselben Schilderung erkennen, in benfelben Gefühlen begegnen konnten. Jett ift amifchen ber Mus. wahl einer Nation und ber Maffe berfelben ein fehr großer Abstand sichtbar, wovon die Ursache zum Theil schon barin liegt, daß Austlärung ber Begriffe und fittliche Beredlung ein zusammenhangendes Ganzes aus. machen, mit beffen Bruchftuden nichts gewonnen wird. Außer diesem Kulturunterschied ist es noch die Convenienz, welche die Glieder ber Nation in ber Empfinbungsart und im Ausbruck ber Empfindung einander fo außerst unahnlich macht. Es wurde daher umsonst fenn, willführlich in einen Begriff zusammen zu werfen, was langst schon feine Ginheit mehr ift. Gin Bolks. bichter für unsere Zeiten hatte also bloß zwischen bem Allerleichtesten und dem Allerschwersten die Wahl: ents weber sich ausschließend ber Fassungekraft bes großen Haufens zu bequemen und auf ben Beifall ber gebilbeten Klasse Berzicht zu thun, - ober ben ungeheuren Abstand, ber zwischen beiben sich befindet, burch die

Schiller's fammil. Berte. XII. Bb.

26

Große seiner Kunft aufzuheben und beibe Zwecke vereinigt zu verfolgen. Es fehlt uns nicht an Dichtern, die in der ersten Gattung glucklich gewesen sind, und sich bei ihrem Publikum Dank verdient haben; aber nimmermehr kann ein Dichter von Grn. Burgers Genie die Kunft und sein Talent so tief herabgesett haben, um nach einem so gemeinen Ziele zu streben. ritat ift ihm, weit entfernt bem Dichter die Arbeit zu erleichtern oder mittelmäßige Talente zu bedecken, eine Schwierigkeit mehr, und furwahr eine fo schwere Aufgabe, daß ihre gluckliche Auflbsung der höchste Triumph bes Benies genannt werben fann. Welch Unternehmen, bem ekeln Geschmack des Renners Genüge zu leiften, ohne dadurch dem großen Haufen ungenießbar zu seyn ohne ber Runft etwas von ihrer Burde zu vergeben, fich an den Kinderverstand bes Wolks anzuschmiegen. Groß, doch nicht unüberwindlich, ist diese Schwierigfeit; bas ganze Geheimniß, sie aufzuldsen - gluckliche Wahl bes Stoffs und höchste Simplicitat in Behandlung Jenen mußte ber Dichter ausschließend nur deffelben. unter Situation en und Empfindungen mahlen, die bem Alles, wozu Er= Menschen als Menschen eigen find. fahrungen, Aufschluffe, Fertigkeiten gehoren, die man nur in positiven und funftlichen Berhaltniffen erlangt, mußte er fich forgfältig unterfagen, und burch diese reine Scheidung beffen, was im Menschen bloß menschlich ift, gleichsam ben berlornen Buftanb der Natur guruckrufen. In stillschweigendem Ginverftandnig mit ben Bortreff= lichsten seiner Zeit wurde er die Herzen bes Wolks an ihrer weichsten und bildsamften Seite fassen, burch bas

geubte Schonheitsgefühl den sittlichen Trieben eine Rachhulfe geben, und das Leidenschaftsbedurfniß, das der Alltagspoet so geistlos und oft so schädlich befriedigt, für die Reinigung ber Leidenschaften nuten. aufgeklarte verseinerte Wortführer der Volksgefühle wurde er dem hervorstromenden, Sprache suchenden Affekt der Liebe, ber Freude, ber Andacht, der Traurigkeit, ber Hoffnung u. a. m. einen reinern und geistreichern Text unterlegen; er wurde, indem Er ihnen den Ausbruck lich, sich zum herrn dieser Affekte machen, und ihren roben, gestaltlosen, oft thierischen Ausbruch inoch auf den Lippen des Wolks veredeln. Selbst die erhabenste Philosophie des Lebens wurde ein solcher Dichter in die einfachen Gefühle ber Natur auflosen, die Resultate des mubsamften Forschens ber Ginbildungefraft überliefern, und die Geheimniffe bes Denkers in leicht zu entzifferns der Bilbersprache dem Kindersinn zu errathen geben. Ein Borlaufer der hellen Erkenntniß, brachte er die gewagteften Bernunftwahrheiten, in reizender und verbachtlofer Sille, lange vorher unter das Bolt, ehe ber Philosoph und Gesetzgeber sich erkühnen durfen, sie in ihrem vollen Glanze heraufzuführen. Ebe fie ein Eigenthum der Ueberzeugung geworden, hatten sie burch ihn schon ihre stille Macht an den Herzen bewiesen, und ein ungebuldiges, einstimmiges Berlangen wurde fie endlich von felbst der Bernunft abfordern.

In diesem Sinne genommen, scheint uns der Volksdichter, man messe ihn nach den Fähigkeiten, die bei
ihm vorausgesetzt werden, oder nach seinem Wirkungskreis, einen sehr hohen Rang zu verdienen. Nur dem

großen Talent ift es gegeben, mit ben Resultaten bes Tieffinns zu spielen, ben Gedanken von der Form los. zumachen, an die er ursprunglich geheftet, aus der er vielleicht entstanden war, ihn in eine fremde Ideenreihe zu verpflanzen, so viel Kunst in so wenigem Aufwand, in so einfacher Hulle so viel Reichthum zu verbergen. Hr. B. saat also keineswegs zu viel, wenn er Popus laritat eines Gebichts fur bas "Siegel ber Bollkommens Aber, indem er dies behauptet, setzt er beitse erklart. stillschweigend schon voraus, was Mancher, der ihn liest, bei dieser Behauptung ganz und gar übersehen durfte, daß zur Vollkommenheit eines Gedichts die erste unerläßliche Bedingung ist, einen von der verschiedenen Fassungsfraft seiner Lefer burchaus unabhangigen abso. luten, innern Werth zu besitzen. "Wenn ein Gedicht," scheint er sagen zu wollen, "bie Prufung bes achten Geschmacks aushält, und mit diesem Vorzug noch eine Klarheit und Kaglichkeit verbindet, die es fahig macht, im Munde des Wolks zu leben; dann ift ihm das Siegel der Vollkommenheit aufgedrückt." Dieser Satz ist durchaus Eins mit diesem: Was den Vortrefflichen gefallt, ist gut; was Allen ohne Unterschied gefällt, ist es noch mehr.

Also weit entfernt, daß bei Gedichten, welche sur das Wolk bestimmt sind, von den höchsten Forderungen der Kunst etwas nachgelassen werden könnte; so ist vielmehr zu Bestimmung ihres Werths (der nur in der glücklichen Vereinigung so verschiedener Eigenschaften besteht) wesentlich und nothig, mit der Frage anzusans gen: Ist der Popularität nichts von der höhern Schönheit

aufgeopfert worden? Haben sie, was sie für die Wolks. masse an Interesse gewannen, nicht für den Kenner verloren?

Und hier muffen wir gestehen, daß uns die Burger'schen Gebichte noch sehr viel zu wunschen übrig ges laffen haben, daß wir in dem größten Theil berselben ben milben, sich immer gleichen, immer hellen, manns lichen Geist vermiffen, der, eingeweiht in die Mysterien bes Schonen, Ebeln und Wahren, zu dem Volke bil. bend hernieder steigt, aber auch in der vertrautesten Gemeinschaft mit bemfelben nie seine himmlische Abkunft verläugnet. Hr. B. vermischt sich nicht selten mit bem Bolt, zu dem er fich nur herablaffen follte, und, anstatt es scherzend und spielend zu sich hinaufzuziehen, gefällt es ihm oft, sich ihm gleich zu machen. Bolk, fur das er bichtet, ift leider nicht immer basjenige, welches er unter biesem Namen gedacht wissen Nimmermehr find es dieselben Leser, fur welche er seine Nachtseier der Benus, seine Leonore, sein Lied an die Hoffnung, die Elemente, die gottingische Jubelfeier, Maunerkeuschheit, Vorgefühl ber Gesundheit u. a. m. und eine Frau Schnips, Fortunens Pranger, Menagerie ber Götter, an die Menschengesichter und ahnliche nieberschrieb. Wenn wir anders aber einen Bolksdichter richtig schätzen, so besteht sein Berdienst nicht barin, jede Bolksklasse mit irgend einem, ihr besonders genieße baren Liede zu verforgen, sondern in jedem einzelnen Liebe jeder Wolfsklaffe genug zu thun.

Wir wollen uns aber nicht bei Fehlern verweilen, die eine unglückliche Stunde entschuldigen, und denen durch eine strengere Auswahl unter seinen Gedichten

abgeholfen werden kann. Aber daß fich diese Ungleichheit bes Geschmacks sehr oft in bemselben Gebichte findet, dürfte eben so schwer zu verbessern als zu entschuldigen Rec. muß gestehen, baß er unter allen Burgersenn. schen Gedichten (die Rede ift von benen, welche er am reichlichsten aussteuerte) beinahe keines zu nennen weiß, bas ihm einen burchaus reinen, burch gar fein Dißfallen erkauften Genuß gewährt hatte. War es entwes der die vermißte Uebereinstimmung des Bildes mit bem Gedanken, oder die beleidigte Wurde des Inhalts, oder eine zu geistlose Einkleidung; war es auch nur ein unebles, bie Schonheit des Gedankens entstellendes Bild, ein in's Platte fallender Ausbruck, ein unnuger Worterprunk, ein (was boch am feltensten ihm begegnet) unachter Reim ober harter Vers, mas die harmonische Wirtung bes Gangen fibrte: fo war uns bicfe Storung bei fo vollem Genuß um fo widriger, weil fie uns bas Urtheil abnothigte, daß der Geift, der sich in diesen Bedichten darftellte, fein gereifter, fein vollendeter Geift fen; daß seinen Produkten nur beswegen bie lette Hand fehlen mochte, weil sie - ihm selbst fehlte.

Eine nothwendige Operation des Dichters ist Idealissirung seines Gegenstandes, ohne welche er aushört, seinen Namen zu verdienen. Ihm kommt es zu, das Vortreffliche seines Gegenstandes (mag dieser nun Gestalt, Empsindung oder Handlung seyn, in ihm oder außer ihm wohnen) von gröbern, wenigstens fremdarstigen Beimischungen zu befreien, die in mehrern Gegensständen zerstreuten Strahlen von Vollkommenheit in einem einzigen zu sammeln, einzelne, das Ebenmaß

storende Zuge der Harmonie des Ganzen zu unterwer: fen, bas Individuelle und Lokale zum Allgemeinen zu erheben. Alle Ibeale, die er auf diese Art im Einzels nen bilbet, find gleichsam nur Ausfluffe eines innern Ibeals von Bollfommenheit, das in der Seele bes Dichtere wohnt. Bu je größerer Reinheit und Fulle er dieses innere allgemeine Ibeal ausgebildet hat, besto mehr werden auch jene einzelnen sich der hochsten Bollkommenheit nahern. Diese Ibealifirkunft vermiffen wir ju fehr bei hrn. Burger. Außerdem, bag uns feine Muse überhaupt einen zu finnlichen, oft gemeinsinnlichen Charafter zu tragen scheint, baß ihm selten Liebe etwas Anderes als Genuß ober sinnliche Augenweide, Schonheit oft nur Jugend, Gefundheit, Gluckseligkeit nur Bohlleben ift, mochten wir die Gemalbe, die er uns aufstellt, mehr einen Busammenwurf von Bilbern, eine Compilation von Zügen, eine Art Mosaif, als Ideale nennen. Will er uns 3. B. weibliche Schonheit malen, so sucht er zu jedem einzelnen Reiz seiner Geliebten ein demselben correspondirendes Bild in der Natur umber auf, und baraus erschafft er sich seine Gottin. fehe 1. Th. G. 124. Das Madel, das ich meine, bas bobe Lied, und mehrere andre. Will er sie überhaupt als Muster von Vollkommenheit uns darstellen, so werben ihre Qualitaten von einer ganzen Schaar Gottinnen zusammengeborgt. G. 86, die beiden Liebenden:

> Im Denken ist sie Pallas gang, Und Juno ganz an edelm Gange, Terpsichore beim Freudentanz, Euterpe neidet sie im Sange,

Ihr weicht Aglaja, wenn sie lacht, Melpomene bei fanfter Klage, Die Wollust ist sie in der Nacht, Die holbe Sittsamkeit bei Tage.

Wir führen diese Strophe nicht an, als glaubten wir, baß sie bas Gebicht, worin sie vorkommt, eben verunstalte, sondern weil sie uns das paffendste Beispiel zu senn scheint, wie ungefahr Hr. B. idealisirt. kann nicht fehlen, daß dieser uppige Farbenwechsel auf ben ersten Anblick hinreißt und blendet; Leser besonders, bie nur fur bas Sinnliche empfänglich find, und, ben Rinbern gleich, nur das Bunte bewundern. Aber wie wenig sagen Gemalbe bieser Art bem verfeinerten Runftfinn, ben nie der Reichthum, sondern die weise Detos nomie, nie die Materie, nur die Schonheit ber Form, nie die Ingredienzien, nur die Feinheit der Mischung befriedigt! Wir wollen nicht untersuchen, wie viel oder wenig Kunst erfordert wird, in dieser Manier zu erfinben; aber wir entbecken bei biefer Belegenheit an uns selbst, wie wenig bergleichen Rraftstude ber Jugend bie Prufung eines mannlichen Geschmacks aushalten. konnte uns eben darum auch nicht sehr angenehm überraschen, als wir in dieser Gedichtsammlung, einem Unternehmen reiferer Jahre, sowohl ganze Gedichte als einzelne Stellen und Ausbrucke wieder fanden (das Klinglingling, Hopp Hopp Hopp, Huhu, Sasa, Trallyrum larum, u. dgl. m. nicht zu vergessen), welche nur die poetische Kindheit ihres Verfassers entschuldigen, und der zweideutige Beifall des großen Haufens so lange durchbringen kounte. Wenn ein Dichter, wie

Hr. B., bergleichen Spielercien durch die Zauberkraft seines Pinsels, durch das Gewicht seines Beispiels in Schutz nimmt, wie soll sich der unmännliche, kindische Ton verlieren, den ein Heer von Stümpern in unsere lyrische Dichtkunst einsührte? Aus eben diesem Grunde kann Rec. das sonst so lieblich gesungene Gedicht "Blümschen Wunderhold" nur mit Einschränkung loben. Wie sehr sich auch Hr. B. in dieser Empsindung gefallen haben mag, so ist ein Zauberblümchen an der Brust ein ganz würdiges, und eben auch nicht sehr geistreiches Symbol der Bescheidenheit; es ist, frei herausgesagt, Tändelei. Wenn es von diesem Blümchen heißt:

Du theilst ber Flote weichen Klang Des Schreiers Kehle mit Und wandelst im Zephprengang Des Stürmers Poltertritt.

so geschicht der Bescheidenheit zu viel Ehre. Der unsschickliche Ausdruck: die Nase schnaubt nach Aether, und ein unächter Reim: blahn und schon, verunstalten den leichten und schönen Gang dieses Liedes.

Um meisten vermißt man die Idealisirkunst bei Hrn. B., wenn er Empfindungen schildert; dieser Vorwurf trifft besonders die neuern Gedichte, großentheils an Molly gerichtet, womit er diese Ausgabe bereichert hat. So unnachahmlich schon in den meisten Diktion und Versbau ist, so poetisch sie gesungen sind, so unpoetisch scheinen sie uns empfunden. Was Lessing irgendwo dem Tragddiendichter zum Gesetz macht, keine Seltenheiten, keine streng individuellen Charaktere und Situationen darzustellen, gilt noch weit mehr von dem Lyrischen.

Diefer barf eine gewiffe Allgemeinheit in ben Gemuths: bewegungen, die er schildert, um so weniger verlaffen, je weniger Raum ihm gegeben ift, fich über bas Eigen, thumliche ber Umstände, wodurch fie veranlaßt find, zu Die neuen Burger'schen Gebichte find gros verbreiten. Bentheils Produkte einer folden gang eigenthumlichen Lage, die zwar weder so streng individuell, noch so sehr Aus. nahme ift, als ein heavtontimorumenos bes Terenz, aber gerade individuell genug, um von dem Lefer weder vollständig noch rein genug aufgefaßt zu werden, daß das Unibeale, welches davon ungertrennlich ift, ben Ges Indeffen murbe biefer Umftanb ben nuß nicht ftorte. Gebichten, bei benen er angetroffen wird, bloß eine Vollkommenheit nehmen; aber ein anderer kommt hinzu, der ihnen wesentlich schadet. Sie sind nämlich nicht bloß Gemalde dieser eigenthumlichen (und sehr undich: terischen) Seelenlage, sondern sie find offenbar auch Be-Die Empfindlichkeit, der Unwille, die burten beffelben. Schwermuth des Dichters sind nicht bloß der Gegenstand, den er besiegt, sie sind leider oft auch der Apoll, ber ihn begeiftert. Aber die Gottinnen bes Reizes und ber Schönheit sind sehr eigenfinnige Gottheiten. Sie belohnen nur die Leidenschaft, die sie selbst einflößten; fie dulben auf ihrem Altar nicht gern ein ander Feuer, als bas Feuer einer reinen uneigennütigen Begeifterung. Ein erzurnter Schauspieler wird uns schwerlich ein edler Reprasentant bes Unwillens werden; ein Dichter nehme sich ja in Acht, mitten im Schmerz ben Schmerz zu besingen. So, wie der Dichter selbst bloß leidender Theil ift, muß seine Empfindung unausbleiblich von

ihrer idealischen Allgemeinheit zu einer unvollkommenen Individualität herabfinken. Aus ber fanftern und fers nenben Erinnerung mag er bichten, und bann beftobesser für ihn, je mehr er an sich erfahren hat, was er befingt; aber ja niemals unter ber gegenwartigen Berrs schaft bes Affekte, ben er uns schon versinnlichen foll. Selbst in Gedichten, bon benen man zu fagen pflegt, daß die Liebe, die Freundschaft u. f. w. selbst bem Dichter den Pinsel dabei geführt habe, hatte er damit aufangen muffen, fich felbst fremd zu werben, den Begenstand seiner Begeisterung von seiner Individualität los zu wickeln, seine Leibenschaft aus einer milbernben Ferne auguschauen. Das Ibealschone wird schlechterbings nur durch eine Freiheit des Beiftes, durch eine Selbstständigkeit möglich, welche die Uebermacht der Leidenschaft ausbebt.

Die neuern Gedichte Hrn. Bs. charakterisirt eine gewisse Bitterkeit, eine fast kränkelnde Schwermuth. Das hervorrageudste Stück in dieser Sammlung: "Das hohe Lied von der Einzigen," verliert dadurch besonders viel von seinem übrigen unerreichbaren Werthe. Andre Kunskrichter haben sich bereits ausschrlicher über dieses schöne Produkt der Bürger'schen Muse herausgelassen, und mit Vergnügen stimmen wir in einen großen Theil des Lobes mit ein, was sie ihm beigelegt haben. Nur wundern wir uns, wie es möglich war, dem Schwunge des Dichters, dem Feuer seiner Empfindung, seinem Reichthum au Vildern, der Krast seiner Sprache, der Harmonic seines Verses so viele Versündigungen gegen den guten Geschmack zu vergeben; wie es möglich war,

zu übersehen, baß sich die Begeisterung bes Dichters nicht selten in die Grenzen bes Wahnsinns verliert, daß fein Feuer oft Furie wird, daß eben beswegen die Gemuthestimmung, mit ber man bies Lieb aus ber hand legt, burchaus nicht die wohlthätige harmonische Stims mung ift, in welche wir uns von dem Dichter versetzt Wir begreifen, wie Gr. B., bingeriffen sehen wollen. von dem Affekt, der dieses Lied ihm diktirte, bestochen bon ber nahen Beziehung dieses Lieds auf seine eigene Lage, die er in demselben, wie in einem Heiligthum niederlegte, am Schlusse bieses Lieds sich zurufen konnte, daß es das Siegel der Vollendung an sich trage; aber eben beswegen mochten wir es, seiner glanzenden Vorzüge ungeachtet, nur ein sehr vortreffliches Gelegenheitsgedicht nennen, ein Gedicht nämlich, dessen Ents stehung und Bestimmung man es allenfalls verzeiht, wenn ihm die idealische Reinheit und Vollendung mans gelt, die allein den guten Geschmack befriedigt.

Selbst des Dichters an diesem und noch einigen andern Liedern dieser Sammlung hatte, erklärt uns beiläufig, warum wir in diesen Liedern so übertrieben oft an ihn selbst, den Vers., erinnert werden. Rec. kennt unter den neuern Dichtern keinen, der das sublimi feriam sidera vertice des Horaz mit solchem Mißbrauch im Munde sührte, als Hr. B. Wir wollen ihn deswegen nicht in Verdacht haben, daß ihm bei solchen Gelegenheiten das Blümchen Wunderhold aus dem Busen gefallen sen; es leuchtet ein, daß man nur im Scherz so viel Selbstlob an sich verschwenden kann. Aber angenommen,

daß an solchen scherzhaften Aeußerungen nur der zehnte Theil, der zehnmal wieder kommt, einen ganzen und bitztern Ernst. Eigenruhm kann selbst einem Horaz nur verziehen werden, und ungern verzeiht der hingerissene Leser dem Dichter, den er so gern — nur bewundern nidchte.

Diese allgemeinen Winke, ben Geift bes Dichters betreffend, scheinen uns Alles zu senn, mas über eine Sammlung von mehr als hundert Gedichten, worunter viele einer aussuhrlichen Zergliederung werth find, in einer Zeitung gesagt werden konnte. Das langst entschiedene einstimmige Urtheil des Publikums überhebt uns, von seinen Balladen zu reden, in welcher Dich. tungsart es nicht leicht ein beutscher Dichter hrn. B. Bei feinen Sonetten, Muftern ihrer zuvorthun wird. Art, die sich auf den Lippen des Deklamateurs in Gesang verwandeln, wunschen wir mit ihm, daß sie keinen Nachahmer finden mochten, der nicht gleich ihm und seinem vortrefflichen Freund, Schlegel, die Lener bes pythischen Gottes spielen kann. Gern hatten wir alle bloß wißige Stude, die Sinngedichte vor allen, in dies fer Sammlung entbehrt, so wie wir überhaupt Grn. B. bie leichte scherzende Gattung mochten verlaffen sehen, die seiner starken nervigen Manier nicht zusagt. vergleiche z. B., um sich bavon zu überzeugen, bas Bechlied I. Th. S. 142 mit einem Anakreontischen ober Horazischen von ähnlichem Inhalt. Wenn man uns endlich auf's Gewissen fragte, welchen von grn. 28. Gebichten, den ernsihaften oder den satyrischen, den

ganz lyrischen oder lyrischerzählenden, der Vorrang ges bühre, so würde unser Ausspruch für die erzählenden und sür die frühern aussallen. Es ist nicht zu verkens nen, daß Hr. B. an poetischer Kraft und Fülle, an Sprachgewalt und an Schönheit des Verses gewonnen hat; aber seine Manier hat sich weder veredelt, noch sein Geschmack gereinigt.

Wenn wir bei Gedichten, von denen sich unendlich viel Schones sagen laßt, nur auf die fehlerhafte Seite hingewiesen haben, so ift dies, wenn man will, eine Ungerechtigkeit, ber wir uns nur gegen einen Dichter von Hrn. Be. Talent und Ruhm schulbig machen konn-Mur gegen einen Dichter, auf den so viele nachahmende Federn lauern, verlohnt es sich der Muhe, die Partei ber Kunst zu ergreifen; und auch nur bas große Dichtergenic ist im Stande, ben Freund bes Schonen an die hochsten Forderungen der Kunft zu erinnern, die er bei bem mittelmäßigen Talent entweder freiwillig unterdruckt, ober gang zu vergeffen in Gefahr ift. Gern geftehen wir, bag wir bas ganze heer von unsern jetzt lebenben Dichtern, bie mit Brn. B. um den lyrischen Lorbeerkranz ringen, gerade so tief unter ihm erblicken, als er, unfrer Meinung nach, felbft unter bem hochsten Schonen geblieben ift. Auch empfinben wir fehr gut, baß Dieles von dem, mas wir an seinen Produkten tadelnswerth fanden, auf Rechnung außerer Umftande kommt, die seine genialische Kraft in ihrer schönsten Wirkung beschränkten, und von denen seine Gedichte selbst so ruhrende Winke geben. die heitere, die ruhige Seele gebiert das Vollkommene.

Kampf mit außern Lagen und Hypochondrie, welche überhaupt jede Geisteskraft lahmen, dürsen am aller: wenigsten das Gemüth des Dichters belasten, der sich von der Gegenwart loswickeln, und frei und kühn in die Welt der Ideale emporschweben soll. Wenn es auch noch so sehr in seinem Busen stürmt, so müsse Sonnenklarheit seine Stirn umsließen.

Wenn indessen irgend einer von unsern Dichtern es werth ist, sich selbst zu vollenden, um etwas Bollendetes zu leisten, so ist es Hr. Bürger. Diese Fülle poetischer Malerei, diese glühende energische Herzenssprache, dieser bald prächtig wogende, bald lieblich stotende Poessestrom, der seine Produkte so hervorragend unterscheidet, endlich dieses biedre Herz, das, man mochte sagen, aus jeder Zeile spricht, ist es werth, sich mit immer gleicher ästheztischer und sittlichen Grazie, mit männlicher Würde, mit Gedankengehalt, mit hoher und stiller Größe zu gatten, und so die höchste Krone der Klassicität zu erringen.

Das Publikum hat eine schone Gelegenheit, um die vaterländische Kunst sich dieses Verdienst zu erwerben. Hr. B. besorgt, wie wir hören, eine neue verschönerte Ausgabe seiner Gedichte, und von dem Maße der Unsterstützung, die ihm von den Freunden seiner Muse widersahren wird, hängt es ab, ob sie zugleich eine verbesserte, ob sie eine vollendete senn soll.

\* So urtheilte der Verfasser vor elf Jahren über

<sup>\*</sup> Anm. b. Herausg. Dieser Schluß wurde hinzugefügt, als ber Berf. i. I. 1802 obige Recension ber Sammlung seiner kleinen prosaischen Schriften einrückte

Bürgers Dichterverdienst; er kann auch noch jetzt seine Meinung nicht ändern, aber er würde sie mit bündigern Beweisen unterstützen, denn sein Gefühl war richtiger, als sein Raisonnement. Die Leidenschaft der Parteien hat sich in diesen Streit gemischt, aber wenn alles perssonliche Interesse schweigt, wird man der Intention des Recensenten Gerechtigkeit widersahren lassen.

## Ueber ben

## Gartenkalender auf das Jahr 1795.

Seit den Hirschfeld'schen Schriften über die Gartenkunst ist die Liedhaberei für schone Kunstgarten in Deutschland immer allgemeiner geworden, aber nicht sehr zum Vortheil des guten Geschmacks, weil es an sesten Prinzipien schlte und Alles der Willkühr überlassen blieb. Den irregeleiteten Geschmack in dieser Kunst zu berichtigen, werden in diesem Kalender vortreffliche Winke gegeben, die von dem Kunstfreunde näher geprüst, und von dem Gartenliebhaber befolgt zu werden verdienen.

Es ist gar nichts Ungewöhnliches, daß man mit der Aussührung einer Sache anfängt, und mit der Frage: ob sie denn auch wohl möglich sen? endigt. Dies scheint besonders auch mit den so allgemein beliebten ästhetisichen Gärten der Fall zu senn. Diese Geburten des nördlichen Geschmacks sind von einer so zweideutigen Abkunft, und haben bis jetzt einen so unsichern Charaktergezeigt, daß es dem ächten Kunstfreunde zu verzeihn

Schiller's fammtl. Berfe, XII. Bb.

ift, wenn er sie kaum einer fluchtigen Aufmerksamkeit würdigte, und bem Dilettantism zum Spiele babin gab. Ungewiß, zu welcher Klasse ber schönen Kunste sie sich eigentlich schlagen sollte, schloß sich die Gartenkunft lange Zeit an die Baukunst an, und beugte die lebendige De getation unter das steife Joch mathematischer Formen, wodurch der Architekt die leblose schwere Masse beherrscht. Der Baum mußte seine hobere organische Natur verbers gen, damit die Runft an seiner gemeinen Korpernatur ihre Macht beweisen konnte. Er mußte sein schones selbsissandiges Leben fur ein geiftloses Chenmaß, und seinen leichten schwebenden Buchs für einen Anschein von Kestigkeit hingeben, wie bas Aluge sie von steinernen Mauern verlangt. Von biefem feltsamen Irrweg fam bie Gartenkunft in neuern Zeiten zwar zurud, aber nur, um sich auf bem entgegengesetzten zu verlieren. ber strengen Bucht bes Architekts fluchtete sie sich in bie Freiheit des Poeten, vertauschte plotzlich die harteste Rnechtschaft mit ber regellosesten Licenz, und wollte nun von der Einbildungsfraft allein das Gesetz empfangen. So willkührlich, abenteuerlich und bunt, als nur immer die sich selbst überlassene Phantasie ihre Bilder wechselt, mußte nun das Auge von einer unerwarteten Decoration zur andern hinüberspringen, und bie Ratur, in einem großern oder kleinern Bezirke, die ganze Mannichfaltigs keit ihrer Erscheinungen wie auf einer Musterkarte vorlegen. Go wie sie in ben frangosischen Garten ihrer Freiheit beraubt, dafür aber durch eine gewiffe architet: tonische Uebereinstimmung und Große entschäbigt wurde; so sinkt sie nun, in unsern sogenannten englischen Gärten, zu einer kindischen Kleinheit herab, und hat sich durch ein übertriebenes Bestreben nach Ungezwunzgenheit und Mannichsaltigkeit von aller schonen Einsalt entsernt und aller Regel entzogen. In diesem Zustande ist sie größtentheils noch, nicht wenig begünstigt von dem weichlichen Charakter der Zeit, der von aller Bessimmtheit der Formen slieht und es unendlich bequemer sindet, die Gegenstände nach seinen Einfällen zu modeln, als sich nach ihnen zu richten.

Da es so schwer halt, ber afthetischen Gartenkunft ihren Platz unter den schonen Runften anzuweisen, fo konnte man leicht auf die Bermuthung gerathen, baß sie hier gar nicht unterzubringen sen. Man murbe aber Unrecht haben, die verungluckten Versuche in derselben gegen ihre Moglichkeit überhaupt zeugen zu laffen. Jene beiben entgegengesetzten Formen, unter benen sie bis jett bei une aufgetreten ift, enthalten etwas Wahres, und entsprangen beibe aus einem gegrundeten Bedurf= Bas erstlich ben architektonischen Geschmad beniß. trifft, so ist nicht zu laugnen, daß die Gartenkunft unter Einer Kategorie mit der Baukunft fieht, obgleich man schr übel gethan bat, die Berhaltniffe ber lettern auf sie anwenden zu wollen. Beide Runfte entsprechen in ihrem ersten Ursprunge einem physischen Bedurfniß. welches zunächst ihre Formen bestimmt, bis das ents wickelte Schönheitsgefühl auf Freiheit dieser Formen drang, und zugleich mit bem Berstande ber Geschmack seine Forderungen machte. Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, find beide Runfte nicht vollkommen frei, und die Schönheit ihrer Formen wird durch den unnachläßlichen

physischen 3weck jederzeit bedingt und eingeschränkte bleiben. Beide haben gleichfalls mit einander gemein, baß sie die Natur durch Matur, nicht durch ein funfts liches Medium, nachahmen, ober auch gar nicht nachs abmen, fonbern neue Dbjekte erzeugen. Daher mochte es kommen, daß man sich nicht sehr streng an die Formen hielt, welche die Wirklichkeit barbietet, ja sich wenig baraus machte, wenn nur der Verstand durch Ordnung und Uebereinstimmung und das Auge durch Majestät ober Anmuth befriedigt wurde, die Natur als Mitte au behandeln, und ihrer Eigenthumlichkeit Gewalt anzuthun. Man konnte sich um so eher bazu berechtigt glauben, ba offenbar in der Gartenkunst, wie in der Baukunst, durch eben diese Ausopferung der Naturfreis beit sehr oft der physische Zweck befordert wird. Es ist also ben Urhebern des architektonischen Geschmacks in ber Gartenkunft einigermaßen zu verzeihen, wenn sie sich von der Verwandtschaft, die in mehreren Studen zwischen diesen beiden Runsten herrscht, verführen ließen, ihre ganz verschiedenen Charaftere zu verwechseln, und in der Wahl zwischen Ordnung und Freiheit die erstere auf Rosten ber andern zu begunftigen.

Auf der andern Seite beruht auch der poetische Gartengeschmack auf einem ganz richtigen Faktum des Gesühls. Einem ausmerksamen Beobachter seiner selbst konnte es nicht entgehen, daß das Vergnügen, womit uns der Anblick landschaftlicher Scenen erfüllt, von der Vorstellung unzertrennlich ist, daß es Werke der freien Natur, nicht des Künstlers sind. Sobald also der Gartengeschmack diese Art des Genusses bezweckte, so

mußte er barauf bebacht senn, aus seinen Anlagen alle Spuren eines funftlichen Ursprungs zu entfernen. Er machte sich also die Freiheit, so wie sein architektonischer Worganger die Regelmäßigkeit, zum obersten Gesch; bei ihm mußte die Natur, bei biesem die Menschen. hand siegen. Aber der 3weck, nach dem er strebte, war fur die Mittel viel zu groß, auf welche feine Runft ihn beschränkte; und er scheiterte, weil er aus seinen Grenzen trat und die Gartenkunft in die Malerei bins uber führte. Er vergaß, daß der verjungte Magstab, ber ber lettern zu statten kommt, auf eine Runft nicht wohl angewendet werden konnte, welche die Natur durch sich selbst repräsentirt, und nur insofern ruhren kann, als man fie absolut mit Natur verwechselt. Rein Wuns der also, wenn er über bem Ringen nach Mannichfals tigkeit in's Tandelhafte, und - weil ihm zu den Uebergangen, burch welche die Natur ihre Beranberungen vorbereitet und rechtfertigt, ber Raum und die Rrafte fehlten, — in's Willkuhrliche verfiel. Das Ideal, nach dem er strebte, enthält an sich selbst keinen Widerspruch; aber es war zweckwidrig und grillenhaft, weil auch der glucklichste Erfolg die ungeheuren Opfer nicht belohnte.

Soll also die Gartenkunst endlich von ihren Aussschweisungen zurückkommen, und wie ihre andern Schwesstern zwischen bestimmten und bleibenden Grenzen ruben, so muß man sich vor allen Dingen deutlich gemacht haben, was man denn eigentlich will, eine Frage, woran man, in Deutschland wenigstens, noch nicht genug gedacht zu haben scheint. Es wird sich alsdann wahrscheinlicher Weise ein ganz guter Mittelweg zwischen

der Steifigkeit des franzdsischen Gartengeschmacks und der gesetzlosen Freiheit des sogenannten englischen sinden, es wird sich zeigen, daß sich diese Kunst zwar nicht zu so hohen Sphären versteigen durse, als uns diejenigen überreden wollen, die bei ihren Entwürsen nichts als die Mittel zur Aussührung vergessen, und daß es zwar abgeschmackt und widersinnig ist, in eine Gartenmauer die Welt einschließen zu wollen, aber sehr aussührbar und vernünstig, einen Garten, der allen Forderungen des guten Landwirths entspricht, sowohl für das Auge als sur das Herz und den Verstand, zu einem charaksteristischen Ganzen zu machen.

Dies ist es, worauf ber geistreiche Berfasser ber fragmentarischen Beiträge zur Ausbildung bes beutschen Gartengeschmacks in diesem Kalender vorzüglich hinweist, und unter Allem, was über biefen Gegenstand je mag geschrieben worden senn, ift uns nichts bekannt, mas für einen gesunden Geschmack so befriedigend mare. 3war find feine Ibeen nur als Bruchftucke hingeworfen, aber diese Nachlässigkeit in ber Form erstreckt fich nicht auf ben Inhalt, ber burchgangig von einem feinen Berstande und einem garten Runstgefühle zeigt. Nachbem er die beiben Hauptwege, welche die Gartenkunst bisher eingeschlagen, und die verschiedenen Zwecke, welche bei Gartenanlagen verfolgt werben konnen, namhaft gemacht und gehörig gewürdigt hat, bemüht er sich, diese Runst in ihre wahren Grenzen und auf einen vernünftigen 3wed zurudzusuhren, ben er mit Recht "in eine Erhos "hung besjenigen Lebensgenusses setzt, ben ber Umgang "mit ber schonen landschaftlichen Natur uns berschaffen

"kann." Er unterscheibet sehr richtig die Gartenlandschaft (ben eigentlichen englischen Park), worin die Natur in ihrer ganzen Größe und Freiheit erscheinen und alle Runst scheinbar verschlungen haben muß, von dem Garten, wo die Kunst, als solche, sichtbar werden darf. Dhne ber erstern ihren afthetischen Borgug streitig zu machen, begnügt er sich, die Schwierigkeiten zu zeigen, die mit ihrer Aussuhrung verknupft und nur durch außerordentliche Rrafte zu besiegen sind. Den eigentlichen Garten theilt er in ben großen, ben kleinen und mittlern, und zeichnet karzlich die Grenzen, innerhalb beren sich bei einer jeden dieser drei Arten die Erfindung halten muß. Er eifert nachdrucklich gegen die Anglomanie so vieler beutschen Gartenbesitzer, gegen die Bruden ohne Waffer, gegen bie Ginfiedeleien an ber Landstraße u. s. f., und zeigt, zu welchen Armseligkeiten Nach= ahmungesucht und migverstandene Grundsätze von Barietat und 3mangfreiheit fuhren. Aber indem er die Grenzen der Gartenkunst verengt, lehrt er sie innerhalb derselben besto wirksamer senn, und durch Ausopserung des Unnothigen und 3weckwidrigen nach einem bestimmten und intereffanten Charafter streben. Go halt er es keineswegs für unmöglich, symbolische und gleichsam pathetische Garten anzulegen, die eben so gut als musikalische ober poetische Compositionen fahig senn mußten, einen bestimmten Empfindungszustand auszudrucken und zu erzeugen.

Außer diesen asthetischen Bemerkungen ist von dems selben Verfasser in diesem Kalender eine Beschreibung der großen Gartenanlagen zu Hohenheim angefangen, bavon uns berfelbe im nachsten Jahre die Fortsetzung Jedem, ber biese mit Recht berühmte Unverspricht. lage entweder selbst gesehen, oder auch nur von Sorenfagen kennt, muß es angenehm fenn, diefelbe in Gefellschaft eines so feinen Kunstkenners zu burchwandern. Es wird ihn wahrscheinlich nicht weniger als den Recens fenten überraschen, in einer Composition, die man so fehr geneigt war, fur bas Werk der Willkuhr zu hals ten, eine Idee herrschen zu sehen, die, es sen nun dem Urheber oder dem Beschreiber des Gartens, nicht wenig Ehre macht. Die mehrsten Reisenden, deuen bie Guuft widerfahren ift, die Anlage zu Hohenheim zu besichtigen, haben darin, nicht ohne große Befremdung, romische Grabmaler, Tempel, verfallene Mauern u. bgl. mit Schweizerhütten, und lachende Blumenbeete mit schwars zeu Gefängnismauern abwechseln gesehen. Sie baben die Einbildungsfraft nicht begreifen konnen, die fich erlauben durfte, so disparate Dinge in ein Banges gu verknupfen. Die Vorstellung, daß wir eine landliche Rolonie vor uns haben, die fich unter den Ruinen einer rdmischen Stadt niederließ, hebt auf Einmal biefen 2Bis berspruch, und bringt eine geistvolle Ginheit in diese barocke Composition. Landliche Simplicitat und versun. tene städtische Herrlichkeit, Die zwei außersten Bustande ber Gesellschaft, grenzen auf eine ruhrende Urt aneinans ber, und das ernste Gefühl ber Berganglichkeit verliert sich wunderbar schon in dem Gefühl bes siegenden Les bens. Diese gluckliche Mischung gießt durch die ganze Landschaft einen tiefen elegischen Ion aus, ber ben empfindenden Betrachter zwischen Rube und Bewegung,

Nachdenken und Genuß schwankend erhält, und noch lange nachhallt, wenn schon Alles verschwunden ist.

Der Verf. nimmt an, daß nur berjenige über ben gangen Werth biefer Unlage richten konne, ber fie im vollen Sommer gesehen; wir mochten noch hinzusetzen, baß nur berjenige ihre Schonheit vollständig fuhlen konne, ber sich auf einem bestimmten Wege ihr nahert. ben gangen Genuß bavon zu haben, muß man burch das neu erbaute fürstliche Schloß zu ihr geführt worden Der Weg von Stuttgart nach Sobenheim ift fenn. gewiffermaßen eine versimlichte Geschichte ber Gartenfunft, die bem aufmerkfamen Betrachter interessante Bemerkungen barbietet. In den Fruchtfeldern, Weinbergen und wirthschaftlichen Garten, an benen sich die Landstraße hinzieht, zeigt sich bemfelben ber erste phys fische Anfang der Gartenkunft; entbloßt von aller afthes tischen Verzierung. Nun aber empfängt ihn die franzdfische Gartenkunft mit stolzer Gravitat unter den langen und schroffen Pappelwänden, welche bie freie Landschaft mit Hohenheim in Berbindung setzen, und burch ihre funstmäßige Gestalt ichon Erwartung erregen. feierliche Embruck steigt bis zu einer fast peinlichen Spannung, wenn man die Gemacher des berzoglichen Schlosses burchwandert, das an Pracht und Eleganz wenig seines Gleichen bat, und auf eine gewiß feltene Urt Geschmack mit Verschwendung vereinigt. Durch den Glang, der bier von allen Seiten bas Auge brudt, und burch die kunstreiche Architektur ber Zimmer und bes Ameublements wird bas Bedurfniß nach - Simplicitat bis zu dem bochsten Grade getrieben, und ber

landlichen Natur, die den Reisenden auf Einmal in dem sogenannten englischen Dorfe empfängt, ber feierlichste Triumph bereitet. Indes machen die Denkmaler versunkener Pracht, an beren trauernde Wande ber Pflanzer feine friedliche Sutte lehnt, eine ganz eigene Wirkung auf bas Derg, und mit geheimer Freude feben wir uns in diesen zerfallenden Ruinen an der Kunst gerächt, die in dem Prachtgebaude nebenan ihre Gewalt über uns bis jum Digbrauch getrieben hatte. Aber die Natur, die wir in dieser englischen Anlage finden, ist diejenige nicht mehr, von der wir ausgegangen waren. eine mit Geift beseelte und durch Runft exaltirte Natur, die nun nicht bloß ben einfachen, sondern selbst ben durch Rultur verwöhnten Menschen befriedigt, und indent fie ben Erstern jum Denken reigt, ben Lettern gur Ems pfindung zurückführt.

Was man auch gegen eine solche Interpretation ber Hohenheimer Anlagen vielleicht einwenden mag, so gebuhrt dem Stifter dieser Anlagen immer Dank genug, daß er nichts gethan hat, um sie Lügen zu strasen: und man müßte sehr ungenügsam seyn, wenn man in ästhetischen Dingen nicht eben so geneigt wäre, die That für den Willen, als in moralischen den Willen für die That anzunehmen. Wenn das Gemälde dieser Hohensheimer Anlagen einmal vollendet seyn wird, so dürste es den unterrichteten Leser nicht wenig interessiren, in demsselben zugleich ein symbolisches Charaktergemälde ihres so merkwürdigen Urhebers zu erblicken, der nicht in seinen Gärten allein Wasserwerke von der Natur zu erzwingen wußte, wo sich kaum eine Quelle sand.

Das Urtheil des Berfassers über den Garten zu Schwetzingen, und über das Seisersdorfer Thal bei Oresden, wird jeder Leser von Geschmack, der diese Anlagen in Augenschein genommen, unterschreiben, und sich mit demselben nicht enthalten können, eine Empsindssamkeit, welche Sittensprüche auf eigene Täselchen gesschrieben, an die Bäume hängt, für affektirt, und einen Geschmack, der Moscheen und griechische Tempel in buntem Gemische durcheinander wirst, sür barbarisch zu erklären.

---

## Weber Egmont,

Trauerspiel von Goethe.

Entweder es find außerordentliche Handlungen und Situationen, ober es find Leidenschaften, ober es find Chas raktere, die bem tragischen Dichter zum Stoff bienen; und wenn gleich oft alle biese drei, als Ursache und Wirkung, in einem Stude fich beifammen finden, fo ist boch immer bas Eine ober bas Andere vorzugsweise der letzte Zweck der Schilderung gewesen. Ist die Begebenheit ober Situation das Hauptaugenmerk des Dichters, so braucht er sich nur insofern in die Leidenschafts und Charakterschilberung einzulassen, als er jene burch diese herbeiführt. Ift hingegen die Leidenschaft fein hauptzweck, so ist ihm oft die unscheinbarste Handlung schon genug, wenn sie jene nur in's Spiel fett. Gin am unrechten Ort gefundenes Schnupftuch veranlagt eine Meisterscene im Mohren von Venedig. Ift endlich ber Charafter sein vorzüglicheres Augenmerk, so ist er in der Wahl und Verknüpfung der Begebenheiten noch viel weniger gebunden, und die ausführliche Darstellung des gangen Menschen verbietet ihm fogar, einer Leidenschaft zu viel Raum zu geben. Die alten Tragifer haben sich beinahe einzig auf Situationen und Leidenschaften eingeschränkt. Darum findet man bei ihnen auch nur wenig Individualitat, Ausführlichkeit und Scharfe der Charak. Erst in neuern Zeiten, und in diesen erft feit Chakespeare, murbe die Tragddie mit ber britten Battung bereichert; er war ber Erste, ber in feinem Macs beth, Richard III. u. f. w. ganze Menschen und Men= schenleben auf die Buhne brachte, und in Deutschland gab uns ber Berfaffer bes Got von Berlichingen bas erste Muster in bieser Gattung. Es ist hier nicht ber Drt zu untersuchen, wie viel oder wie wenig sich biese neue Gattung mit bem letten Zwede ber Tragodie, Furcht und Mitleid zu erregen, verträgt; genug, fie ist einmal vorhanden, und ihre Regeln sind bestimmt.

Zu dieser letzten Gattung nun gehört das vorliegende Stuck, und es ist leicht einzusehen, inwiesern die vorsangeschickte Erinnerung mit demselben zusammenhängt. Hier ist keine hervorstechende Begebenheit, keine vorwaltende Leidenschaft, keine Verwicklung, kein dramatischer Plan, nichts von dem Allen; eine bloße Aneinanderskellung mehrerer einzelner Handlungen und Gemälde, die beinahe durch nichts als durch den Charakter zusammengehalten werden, der an Allen Antheil ninmt, und auf den sich Alle beziehen. Die Einheit dieses Stücks liegt also weder in den Situationen, noch in irgend einer Leidenschaft, sondern sie liegt in dem Menschen. Egmonts wahre Geschichte konnte dem Versasser auch nicht viel Mehreres liesern. Seine Gesangennehmung

und Verurtheilung hat nichts Außerordentliches, und sie selbst ist auch nicht die Folge irgend einer einzelnen interessanten handlung, sondern vieler kleinern, die der Dichter alle nicht brauchen konnte, wie er sie fand, die er mit der Katastrophe auch nicht so genau zusammen= knupfen konnte, baß fie eine bramatische Sandlung mit ihr ausmachten. Wollte er also biesen Begenstand in einem Trauerspiel behandeln, so hatte er die Wahl, entweder eine ganz neue Handlung zu dieser Katastrophe zu erfinden, diesem Charafter, den er in der Geschichte borfand, irgend eine herrschende Leidenschaft unterzus legen, ober gang und gar auf biefe zwei Gattungen ber Tragodie Bergicht zu thun, und ben Charafter felbst, bon bem er hingeriffen war, zu seinem eigentlichen Borwurf zu machen. Und dieses Lettere, bas Schwerere unstreitig, hat er vorgezogen, weniger vermuthlich aus zu großer Achtung fur die historische Wahrheit, als weil er die Armuth feines Stoffs durch ben Reichthum feines Genies ersetzen zu konnen fühlte.

In diesem Trauerspiel — oder Rec. mußte sich ganz in dem Gesichtspunkte geirrt haben — wird ein Charakter aufgesührt, der in einem bedenklichen Zeitlauf, umgeben von den Schlingen einer arglistigen Politik, in nichts als sein Verdienst eingehüllt, voll übertriebes nen Vertrauens zu seiner gerechten Sache, die es aber nur für ihn allein ist, gefährlich wie ein Nachtwandler auf jäher Dachspisse wandelt. Diese übergroße Zuverssicht, von deren Ungrund wir unterrichtet werden, und der unglückliche Ausschlag derselben sollen uns Furcht

und Mitleiden einflößen, oder uns tragisch rühren — und diese Wirkung wird erreicht.

In ber Geschichte ift Egmont fein großer Charafter, er ift es auch in dem Trauerspiele nicht. hier ift er ein wohlwollender, beiterer und offener Mensch, Freund mit ber gangen Welt, voll leichtfünnigen Bertrauens zu sich selbst und zu Andern, frei und kuhn, als ob die Welt ihm gehörte, brav und unerschrocken, wo es gilt, babei großmuthig, liebenswurdig und fanft, ein Charafter ber schonern Ritterzeit, prachtig und etwas Prahler, sinnlich und verliebt, ein frohliches Weltkind - alle biese Eigenschaften in eine lebendige, menschliche, burchaus mahre und individuelle Schilderung verschmolzen, bie ber verschonernden Runft nichts, auch gar nichts zu banken bat. Egmont ift ein Seld, aber auch gang nur ein flamischer Helb, ein Helb bes sechzehnten Jahr= hunderts: Patriot, jedoch ohne sich durch bas allgemeine Elend in seinen Freuden ftoren zu laffen; Liebhaber, ohne darum weniger Effen und Trinken zu lieben. hat Chrgeig, er strebt nach einem großen Biele, aber bas halt ihn nicht ab, jede Blume aufzulesen, die er auf seinem Wege findet, hindert ihn nicht, des Nachts zu seinem Liebchen zu schleichen, bas fostet ihm feine schlaflosen Nachte. Tolldreift magt er bei St. Quentin und Gravelingen sein Leben, aber er mochte weinen, wenn er von dieser freundlichen sußen Gewohnheit des Dasenns und Wirkens scheiden soll. "Leb' ich nur," so schildert er sich felbft, "um auf's Leben zu benten? "Soll ich den gegenwärtigen Augenblick nicht genießen, "bamit ich bes folgenden gewiß sen? Und diesen wieber

"mit Gorgen und Grillen verzehren? — Wir haben "bie und jene Thorheit in einem lustigen Augenblick "enwfangen und geboren, sind Schuld, daß eine ganz "eble Schaar mit Bettelfacken und mit einem felbst ge-"wählten Unnamen dem Konig seine Pflicht mit spot-"tender Demuth in's Gedachtniß rief, sind Schuld — "mas ift's nun weiter? Ift ein Fastnachtsspiel gleich "hochverrath? Sind uns die kurzen bunten Lumpen zu "mißgonnen, die ein jugendlicher Muth um unsers Le "bens arme Bloge hangen mag? Wenn ihr das Leben "gar zu ernsthaft nehmt, was ift benn dran? Scheint "mir die Sonne heut, um das zu überlegen, mas ge-"stern war?" — Durch seine schone Humanitat, nicht durch Außerordentlichkeit, soll dieser Charakter uns ruh= ren; wir sollen ihn lieb gewinnen, nicht über ihn erstau-Diesem Letztern scheint ber Dichter so sorgfältig aus bem Wege gegangen zu senn, daß er ihm eine Menschlichkeit über die andere beilegt, um ja seinen Helben zu uns herabzuziehen; — daß er ihm endlich nicht einmal so viel Große und Ernst mehr übrig läßt, als unfrer Meinung nach unumgänglich erfordert wird, diesen Menschlichkeiten selbst bas bochfte Interesse zu Wahr ist es, solche Zuge menschlicher verschaffen. Schwachheit ziehen oft unwiderstehlich an — in einem Helbengemalbe, wo fie mit großen Handlungen in schos ner Mischung zerfließen. Heinrich IV. von Frankreich kann uns nach dem glanzenbsten Siege nicht interessanter senn, als auf einer nachtlichen Wanderung zu seiner Gabriele; aber durch welche strahlende That, durch was fur grundliche Verdienste hat sich Egmont bei uns bas

Recht auf eine ahnliche Theilnahme und Nachsicht erworben? 3mar heißt es, diese Verdienste werden als schon geschehen vorausgesett, fie leben im Gedachtniß der ganzen Nation, und Alles, was er spricht, athmet den Willen und die Fähigkeit, fie zu erwerben. Richs tig! Aber bas ift eben bas Ungluck, bag wir feine Berdienste von Horensagen wiffen und auf Treu und Glauben anzunehmen gezwungen werden. Schwachheiten bingegen mit unsern Augen seben. Alles weiset auf diesen Egmont bin, als auf die lette Stute ber Nation, und was thut er eigentlich Großes, um bieses ehrenvolle Vertrauen zu verdienen? (benn folgende Stelle barf man boch wohl nicht bagegen anführen: "Die Leute," fagt Egmont, "erhalten fie (bie Liebe) auch meift allein, die nicht barnach jagen. Rlarchen. Haft du diese stolze Anmerkung über dich selbst gemacht, du, den alles Bolf liebt? Egmont. Satte ich nur Etwas für sie gethan! Es ist ihr guter Wille, mich zu lieben.") Ein großer Mann foll er nicht senn, aber auch erschlaffen foll er nicht; eine relative Große, einen gewissen Ernst verlangen wir mit Recht von jedem Selben eines Studes; wir verlangen, baß er über bem Rleinen nicht das Große hintansetze, daß er die Zeiten nicht verwechsle. Wer wird z. B. Folgendes billigen? Dranien ist eben von ihm gegangen; Dranien, der ihn mit allen Grunden der Vernunft auf sein nahes Verderben hingewiesen, der ihn, wie uns Egmont selbst gesteht, durch biese Grunde erschuttert bat. "Dieser Mann," fagt er, "tragt feine Sorglichkeit in mich ber-"über: — Weg — bas ift ein, frember Tropfen in Schiller's fammel. Berfe. XII. Bo. 28

"Meinem Blute. Sute Natur wirf ihn wieder heraus?
"Und von meiner Stirn die sinnenden Runzeln wegzu"bannen, gibt es ja wohl noch ein freundlich Mittel."
Dieses freundliche Mittel nun — wer es noch nicht weiß — ist kein andres, als ein Besuch beim Liebchen!
Wie? Nach einer so ernsten Aufforderung keinen andern Gedanken, als nach Zerstreuung? Nein, guter Graf Egmont! Runzeln, wo sie hingehdren! und freundliche Mittel, wo sie hingehdren! Wenn es euch zu beschwerlich ist, euch eurer eignen Rettung anzunehmen, so mögt ihr's haben, wenn sich die Schlinge über euch zusammen zieht. Wir sind nicht gewohnt, unser Mitleid zu verschenken.

Batte also die Einmischung diefer Liebesangelegenheit bem Interesse wirklich Schaben gethan, so ware dieses boppelt zu beklagen, da der Dichter noch obendrein der historischen Wahrheit Gewalt anthun mußte, um fie hervorzubringen. In ber Geschichte namlich mar Egmont verheirathet, und hinterließ neun (andere fagen elf) Kinder, als er starb. Diesen Umstand konnte ber Dichter wiffen und nicht wiffen, wie es fein Intereffe mit fich brachte; aber er hatte ihn nicht vernachlässigen follen, sobald er Handlungen, welche naturliche Folgen bavon waren, in sein Trauerspiel aufnahm. Der wahre Egmont hatte burch eine prachtige Lebensart sein Bermogen außerst in Unordnung gebracht, und brauchte also den Konig, wodurch seine Schritte in ber Republik febr gebunden murben. Besonders aber war es seine Familie, was ihn auf eine fo ungluckliche Art in Bruffel zuruchielt, ba fast alle seine übrigen Freunde sich durch bie Flucht retteten. Seine Entfernung aus bem Lande

batte ihm nicht bloß bie reichen Ginkunfte von zwei Statthalterschaften gekostet; sie hatte ihn auch zugleich um ben Besitz aller feiner Guter gebracht, die in ben Staaten des Ronigs lagen, und fogleich bem Fiecus anheim gefallen senn wurden. Aber weder er felbst, noch feine Gemablin, eine Herzogin von Banern, waren gewohnt, Mangel zu ertragen; auch seine Kinder waren Diefe Grunde fest er felbst bei nicht bazu erzogen. mehreren Gelegenheiten bem Prinzen von Dranien, ber ihn zur Flucht bereden wollte, auf eine ruhrende Art entgegen; diese Grunde maren ce, bie ihn so geneigt machten, sich an bem schwächsten Afte von Soffnung zu halten, und fein Berhaltniß zum Konig von ber besten Seite zu nehmen. Wie zusammenhängend, wie menschlich wird nunmehr sein ganzes Verhals ten! Er wird nicht mehr bas Opfer einer blinden thbrichten Zuversicht, sondern der übertriebenen angstlichen Bartlichkeit fur bie Seinigen. Weil er zu fein und zu ebel benkt, um einer Familie, die er über Alles liebt, ein hartes Opfer zuzumuthen, sturzt er sich felbst in's Berderben. Und nun der Egmont im Trauerspiel! — Indem ber Dichter ihm Gemahlin und Kinder nimmt, zerftort er ben ganzen Zusammenhang feines Berhaltens. Er ift gang gezwungen, biefes ungluckliche Bleiben aus einem leichtfinnigen Selbstvertrauen ents springen zu laffen, und verringert baburch gar febr unfere Achtung fur ben Berftand seines Helben, ohne ihm diesen Berluft von Seite bes Herzens zu ersetzen. Gegentheil - er bringt uns um bas rubrende Bild eines Baters, eines liebenden Gemahls, - um uns

einen Liebhaber von gang gewöhnlichem Schlag bafür zu geben, ber die Rube eines liebenswürdigen Madchens, das ihn nie besitzen, und noch weniger seinen Verlaft überleben wird, zu Grunde richtet, beffen Herz er nicht einmal besitzen kann, ohne eine Liebe, die glucklich hatte werden konnen, vorher zu zerftoren, der also, mit bem besten Herzen zwar, zwei Geschöpfe unglucklich macht, um die simmenden Rungeln von seiner Stirn wegzubans nen. Und Alles diefes kann er noch außerdem erft nur auf Unkosten der historischen Wahrheit möglich machen, die der dramatische Dichter allerdings hintansetzen darf, um das Intereffe seines Gegenstandes zu erheben, aber nicht um es zu schwächen. Wie theuer läßt er uns also diese Episode bezahlen, die, an sich betrachtet, gewiß eines der schönsten Gemalde ift, die ihn in einer größern Composition, wo sie von verhaltnismäßig großen Sandlungen aufgewogen wurde, von der hochsten Wirkung wurde gewesen senn.

Egmonts tragische Katastrophe sließt aus seinem politischen Leben, aus seinem Berhältniß zu der Nation und zu der Regierung. Eine Darstellung des damaligen politischbürgerlichen Zustandes der Niederlande mußte daher seiner Schilderung zum Grunde liegen, oder vielmehr selbst einen Theil der dramatischen Handlung mit ausmachen. Betrachtet man nun, wie wenig sich Staatsaktionen überhaupt dramatisch behandeln lassen, und was für Kunst dazu gehöre, so viele zerstreute Züge in ein faßliches, lebendiges Bild zusammen zu tragen, und das Allgemeine wieder im Individuellen anschaulich zu machen, wie z. B. Shakespeare in seinem J. Casar

a support

gethan hat; betrachtet man ferner bas Eigenthumliche ber Niederlande, die nicht eine Nation, sondern ein Aggregat mehrerer kleinen find, die unter sich auf's Schärfste contrastiren, so baß es unendlich leichter war, uns nach Rom als nach Bruffel zu versetzen; betrachtet man endlich, wie unzählig viele fleine Dinge zusammen wirften, um ben Beift jener Zeit und jenen politischen Zustand ber Niederlande hervorzubringen, so wird man nicht aufhoren konnen, bas schöpferische Genie zu bewundern, bas alle biese Schwierigkeiten besiegt, und uns mit einer Runft, die nur mit berjenigen erreicht wird, womit es uns felbst in zwei andern Studen in die Ritterzeiten Deutschlands und nach Griechenland versette, nun auch in biese Welt gezaubert hat. genug, daß wir diese Menschen vor uns leben und wirken seben, wir wohnen unter ihnen, wir find alte Bekannte von ihnen. Auf der einen Seite die frohliche Gesellig= feit, die Gaftfreundlichkeit, die Redfeligkeit, die Großthuerei dieses Bolks, der republikanische Geift, der bei ber geringsten Neuerung aufwallt, und sich oft eben so schnell auf die seichtesten Grunde wieder gibt; auf der andern die Lasten, unter benen es jett seufzt, von den neuen Bischofsmuten an bis auf die frangbfischen Pfalmen, die es nicht singen foll; - nichts ift vergeffen, nichts ohne die bochste Natur und Wahrheit herbeige Wir sehen hier nicht bloß den gemeinen Saufen, führt. ber sich überall gleich ift, wir erkennen barin ben Dies berlander, und zwar den Niederlander dieses und keines andern Jahrhunderts; in diesem unterscheiben wir noch ben Bruffeler, ben Hollander, den Friesen, und selbst

unter diesen noch den Wohlhabenden und den Bettler, den Zimmermeister und den Schneider. So etwas läßt sich nicht wollen, nicht erzwingen durch Kunst. — Das kann nur der Dichter, der von seinem Gegenstand ganz durchdrungen ist. Diese Züge entwischen ihm, wie sie demjenigen, den er dadurch schildert, entwischen, ohne daß er es will oder gewahr wird; ein Beiwort, ein Comma zeichnet einen Charakter. Bunk, ein Hollander und Soldat unter Egmont, hat beim Armbrustschießen das Beste gewonnen, und will, als König, die Herren gastrien. Das ist aber wider den Gebrauch.

Bunk. Ich bin fremd und König, und achte eure Gesetze und Herkommen nicht.

Jetter (ein Schneiber aus Brusser). Du bist ja ärger als ber Spanier; der hat sie uns doch bisher lassen mussen.

Aunsom (ein Friestander). Laßt ihn! Doch ohne Präjudiz! Das ist auch seines Herrn Art, splendid zu senn und es laufen zu lassen, wo es gedeiht!

Wer glaubt nicht, in diesem doch ohne Präjustiz den zähen, auf seine Vorrechte wachsamen Friesen zu erkennen, der sich bei der kleinsten Bewilligung noch durch eine Klausel verwahrt. Wie wahr, wenn sich die Bürger von ihren Regenten unterreden —

Das war ein Herr! (von Karl V. spricht er) Er batte die Hand über dem ganzen Erdboden und war euch Alles in Allem — und wenn er euch begegnete, so grüßte er euch, wie ein Nachbar den andern u. s. f. — Haben wir doch Alle geweint, wie er seinem Sohn das Regiment hier abtrat — sagt' ich, versteht mich — der ist schon anders, der ist majestätischer.

Jetter. Er fpricht wenig, sagen bie Leute.

Soest. Er ist kein Herr fur uns Niederlander. Uns
fere Fürsten mussen froh und frei senn, wie wir, leben
und leben lassen u. s. w.

Wie treffend schildert er uns durch einen einzigen Jug das Elend jener Zeiten: Egmont geht über die Straße und die Bürger sehen ihm mit Bewunderung nach.

Bimmermeifter. Gin schoner Serr!

Jetter. Sein hals ware ein rechtes Fressen für einen Scharfrichter.

Die wenigen Scenen, wo sich die Bürger von Brüssel unterreden, scheinen uns das Resultat eines tiesen Studiums jener Zeiten und jenes Volks zu senn, und schwerlich findet man in so wenigen Worten ein schönes res historisches Denkmal für jene Geschichte.

Mit nicht geringerer Wahrheit ist berjenige Theil bes Gemaldes behandelt, der uns von dem Geiste der Regierung und den Anstalten des Königs zu Untersbrückung des niederländischen Bolks unterrichtet. Milder und menschlicher ist doch hier Alles, und veredelt ist besonders der Charakter der Herzogin von Parma. "Ich weiß, daß einer ein ehrlicher und verständiger Mann seyn kann, wenn er gleich den nächsten und besten Weg zum Heil seiner Seele versehlt hat!" konnte eine Zöglingin des Ignatius Lopola wohl nicht sagen. Besonders gut verstand es der Dichter, durch eine gewisse Weiblichkeit, die er aus ihrem sonst männischen Charakter sehr glücklich hervorscheinen läßt, das kalte Staats Interesse, dessen Exposition er ihr anvertrauen mußte, mit Licht und Wärme zu beseelen, und ihm

eine gewisse Individualität und Lebendigkeit zu geben. Bor seinem Herzog von Alba zittern wir, ohne und mit Abscheu von ihm wegzukehren; es ist ein sester, starrer, unzugänglicher Charakter; "ein eherner Thurm ohne Pforte, wozu die Besatzung Flügel haben muß." Die kluge Vorsicht, womit er die Anstalten zu Egmonts Berhaftung trifft, ersetzt ihm an unser Bewunderung, was ihm an unsern Wohlwollen abgeht. Die Art, wie er uns in seine innerste Seele hineinsührt, und uns auf den Ausgang seines Unternehmens spannt, macht uns auf einen Augenblick zu Theilhabern desselben; wir interessssienen Augenblick zu Theilhabern desselben; wir interessssienen uns dafür, als gålt' es Etwas, das uns lieb ist.

Meisterhaft ersunden und ausgesührt ist die Scene Egmonts mit dem jungen Alba im Gesängniß, und sie gehört dem Versasser ganz allein. Was kann rührender senn, als wenn ihm dieser Sohn seines Mörders die Achtung bekennt, die er längst im Stillen gegen ihn getragen. "Dein Name war's, der mir in meiner ersten "Jugend gleich einem Stern des Himmels entgegen "leuchtete. Wie oft hab' ich nach dir gehorcht, gefragt!

De Kindes Hoffnung ist der Jüngling, des Jünglings "der Mann. So bist du vor mir hergeschritten, immer "vor, und ohne Neid sah ich dich vor mir und schritt "dir nach und sort und sort. Nun hofft' ich endlich "dich zu sehen und sah dich, und mein Herz flog dir "entgegen. Nun hofft' ich erst mit dir zu senn, mit "dir zu leben, dich zu sassen, dich — das ist nun "Alles weggeschnitten, und ich sehe dich hier!" — Und wenn ihm Egmont darauf antwortet: "War dir "mein Leben ein Spiegel, in welchem du dich gern

1111111

"betrachtetest, so sen es auch mein Tob. Die Menschen ,sfind nicht bloß zusammen, wenn sie beisammen sind; "auch ber Entfernte, der Abgeschiedene lebt uns. Ich lebe "dir und habe mir genug gelebt. Eines jeden Tages "habe ich mich gefreut," u. s. w. — Die übrigen Charattere im Stud find mit Wenigem treffend gezeichnet; eine einzige Scene schildert uns ben schlauen, wortkargen, Alles verknüpfenden und Alles fürchtenden Dranien. Alba sowohl als Egmont malen sich in den Menschen, bie ihnen nahe find; diese Schilderungsart ift vortreffs lich. Um alles Licht auf den einzigen Egmont zu versammeln, hat der Dichter ihn ganz isolirt, darum auch ber Graf von Hoorne, der Ein Schicksal mit ihm hatte, weggeblieben ift. Gin gang neuer Charafter ift Bradenburg, Rlarchens Liebhaber, ben Egmont verdrängt hat. Dieses Gemälde des melancholischen Tems peraments mit leidenschaftlicher Liebe ware einer eignen Auseinandersetzung werth. Rlarchen, die ihn fur Egmont aufgegeben, hat Gift genommen und geht ab, nachdem sie ihm den Rest zurückgelassen. Er sieht sich allein. Wie schrecklich schon ift diese Schilderung:

"Sie läßt mich stehn, mir selber überlassen,
"Sie theilt mit mir den Todestropsen,
"Und schickt mich weg! von ihrer Seite weg!
"Sie zieht mich an, und stößt in's Leben mich zurück!
"D Egmont, welch preiswürdig Loos fällt dir!
"Sie geht voran;
"Sie bringt den ganzen Himmel dir entgegen!
"Und soll ich folgen? wieder seitwärts stehn?
"Den unausschschlichen Neid
"In sene Wohnungen hinübertragen?
"Auf Erden ist sein Bleiben mehr für mich
"Und Höll' und Himmel bieten gleiche Qual."

Alarchen selbst ist unnachahmlich schon gezeichnet. Auch im höchsten Adel ihrer Unschuld noch das gemeine Bürgermädchen, und ein niederländisches Mädchen — durch nichts veredelt als durch ihre Liebe, reizend im Zustand der Ruhe, hinreißend und herrlich im Zustand des Affekts. Aber wer zweiselt, daß der Versasser in einer Manier unübertrefflich sep, worin er sein eignes Muster ist!

Je hoher die sinnliche Wahrheit in dem Stucke ge trieben ift, besto unbegreiflicher wird man es finden, bag ber Berfaffer felbst fie muthwillig zerftort. Egmont hat alle seine Angelegenheiten berichtigt, und schlummert endlich, von Mudigkeit überwältigt, ein. Gine Mufik, laßt sich horen und hinter seinem Lager scheint sich bie Mauer aufzuthun; eine glanzende Erscheinung, bie Freis heit, in Rlarchens Gestalt, zeigt sich in einer Wolke. - Rurg, mitten aus ber mahrsten und ruhrendsten Situation werben wir burch einen Salto mortale in eine Opernwelt verfetzt, um einen Traum - zu feben. Lächerlich wurde es senn, bem Verfasser barthun zu wollen, wie fehr badurch unserm Gefühle Gewalt angethan werde; das hat er so gut und besser gewußt als wir; aber ihm schien die Idee, Klarchen und die Freibeit, Egmonts beibe herrschende Gefühle, in Egmonts Kopf allegorisch zu verbinden, gehaltreich genug, um diese Freiheit allenfalls zu entschuldigen. Gefalle dieser Gedanke, wem er will — Rec. gesteht, bag er gern einen sinnreichen Ginfall entbehrt hatte, um eine Empfindung ungeftort zu genießen.

- Comph

## Meber Matthissons Bedichte.

Daß die Griechen, in den guten Zeiten der Runst, der Landschaftmalerei eben nicht viel nachgefragt haben, ist etwas Bekanntes, und die Rigoristen in der Runst stes hen ja noch heutiges Tages au, ob sie den Landschafts maler überhaupt nur als ächten Künstler gelten lassen sollen. Aber, was man noch nicht genug bemerkt hat, auch von einer Landschaft-Dichtung, als einer eiges nen Art von Poesie, die der epischen, dramatischen und lyrischen ungefähr eben so, wie die Landschaftmales rei der Thiers und Menschenmalerei gegenüber steht, hat man in den Werken der Alten wenig Beispiele auszuweisen.

Es ist nämlich ganz etwas Anderes, ob man die unbescelte Natur bloß als Lokal einer Handlung in eine Schilderung mit aufnimmt, und, wo es etwa nothig ist, von ihr die Farben der Darstellung der besselten entlehnt, wie der Historienmaler und der epische Dichter häusig thun, oder ob man es gerade umkehrt, wie der Landschaftmaler, die unbeseelte Natur für sich selbst zur Heldin der Schilderung, und den Menschen bloß zum Figuranten in derselben macht. Bon dem

erstern sindet man unzählige Proben im Homer, und wer mochte den großen Maler der Natur in der Wahrsheit, Individualität und Lebendigkeit erreichen, womit er uns das Lokal seiner dramatischen Gemälde versinnslicht? Aber den Neuern (worunter zum Theil schon die Zeitgenossen des Plinius gehören) war es ausbehalsten, in Landschaftgemälden und Landschaftpoessen diesen Theil der Natur für sich selbst zum Gegenstand einer eignen Darstellung zu machen, und so das Gebiet der Kunst, welches die Alten bloß auf Menschheit und Menschenähnlichkeit scheinen eingeschränkt zu haben, mit dieser neuen Provinz zu bereichern.

Woher wohl diese Gleichgültigkeit der griechischen Künstler für eine Gattung, die wir Neuern so allgemein schätzen? Läßt sich wohl annehmen, daß es dem Griechen, diesem Renner und leidenschaftlichen Freund alles Schönen, an Empfänglichkeit für die Reize der leblosen Natur gesehlt habe, oder muß man nicht vielmehr auf die Vermuthung gerathen, daß er diesen Stoff wohlbedächtlich verschmäht habe, weil er denselben mit seinen Begriffen von schöner Kunst unvereinbar fand?

beit eines Dichters aufwerfen zu hören, der in Darstellung der landschaftlichen Natur eine vorzügliche Stärke besitzt, und vielleicht mehr als irgend einer zum Repräsentansten dieser Gattung und zu einem Beispiel dienen kann, was überhaupt die Poesse in diesem Fache zu leisten im Stande ist. Ehe wir es also mit ihm selbst zu thun haben, mussen, worin er seinen Kräfte versuchte.

& poolo

Wer freilich noch ganz frisch und lebendig ben Eindruck von Claude Lorrains Zauberpinsel in sich fühlt, wird sich schwer überreden lassen, daß es kein Werk der schönen, bloß der angenehmen Kunst sen, was ihn in diese Entzückung versetzte, und wer so eben eine Matthisson'sche Schilderung aus den Händen legt, wird den Zweisel, ob er auch wirklich einen Dichter gelesen habe, sehr befremdend finden.

Wir überlaffen es Andern, bem Landschaftmaler feinen Rang unter ben Runftlern zu verfechten, und werden von diefer Materie hier nur so viel berühren, als zunächst ben Landschaftbichter anbetrifft. Bugleich wird uns diefe Untersuchung die Grundfate barbieten, nach benen man ben Werth biefer Gebichte zu bestims men bat. Es ift, wie man weiß, niemals ber Stoff, fondern blog die Behandlungsweise, was ben Runftler und Dichter macht; ein Sausgerathe und eine moralis sche Abbandlung konnen beide durch eine geschmackvolle Ausführung zu einem freien Runftwerk gesteigert merben, und bas Portrat eines Menschen wird in ungeschickten Banden zu einer gemeinen Manufaktur berab-Steht man also an, Gemalde ober Dichtungen, welche bloß unbeseelte Naturmaffen zu ihrem Begens stand haben, fur achte Werke der schonen Runft (bers jenigen namlich, in welcher ein Ibeal möglich ift) ju erkennen, so zweifelt man an ber Moglichkeit, biefe Gegenstände so zu behandeln, wie es der Charafter der schonen Runft erheischt. Bas ift bies nun fur ein Chas rakter, mit bem fich bie bloß landschaftliche Natur nicht gang foll vertragen konnen? Es muß berfelbe

senn, ber die schone Kunst von der bloß angenehmen unterscheidet. Nun theilen aber beide den Charakter der Freiheit; folglich muß das angenehme Kunstwerk, wenn es zugleich ein schones senn soll, den Charakter der Nothwendigkeit an sich tragen.

Wenn man unter Poefie überhaupt die Kunst verftebt, "uns durch einen freien Effekt unfrer produktiven "Einbildungefraft in bestimmte Empfindungen zu ver-"feten," (eine Erflarung, bie fich neben ben vielen, bie über biefen Gegenstand im Cours find, auch noch wohl wird erhalten konnen) fo ergeben fich baraus zweierlei Forderungen, benen fein Dichter, ber biefen Namen verdienen will, fich entziehen fann. Er muß fur's Erfte unfere Einbildungsfraft frei fpielen und felbst handeln laffen, und zweitens muß er nichts defto weniger seiner Wirkung gewiß fenn, und eine bestimmte Diefe Forderungen fcheinen eins Empfindung erregen. ander anfänglich gang widersprechend zu fenn; benn nach ber erften mußte unsere Ginbildungefraft berrichen, und keinen andern als ihrem eignen Gesetz geborchen: nach ber andern mußte fie bienen, und bem Gofet bes Dichters gehorchen. Wie hebt ber Dichter nun biefen Widerspruch? Dadurch, daß er unserer Einbildungsfraft keinen andern Gang vorschreibt, als ben fie in ihrer vollen Freiheit und nach ihren eigenen Gefetzen nehmen mußte, baß er feinen 3med burch Ratur erreicht, und die außere Nothwendigkeit in eine innere verwandelt. Es findet fich alsbann, daß beibe Forderungen einan= ber nicht nur nicht aufheben, sondern vielmehr in sich enthalten, und bag bie bochfte Freiheit gerade nur burch bie bochfte Bestimmtheit moglich ift.

hier ftellen fich aber bem Dichter zwei große Schwierigkeiten in ben Weg. Die Imagination in ihrer Freiheit folgt, wie bekannt ift, blog bem Gefet ber Ibeenverbindung, die fich ursprunglich nur auf einen zufälligen Zusammenhang ber Wahrnehmungen in ber Zeit, mithin auf etwas gang Empirisches, grundet. Nichts besto weniger muß ber Dichter biesen empiris ichen Effekt ber Affociation zu berechnen wissen, weil er nur insofern ber Dichter ift, als er burch eine freie Selbsthandlung unfrer Ginbilbungefraft feinen 3med Um ihn zu berechnen, muß er aber eine erreicht. Gesetzmäßigkeit barin entbeden, und ben empirischen Busammenhang ber Vorstellung auf Nothwendigkeit gus rudführen fonnen. Unfere Borftellungen fteben aber nur insofern in einem nothwendigen Busammenhang, als fie fich auf eine objektive Berknupfung in ben Erscheinungen, nicht bloß auf ein subjektives und willführliches Gedankenspiel grunden. Un diese objektive Berknupfung in ben Erscheinungen halt fich also ber Dichter, und nur wenn er von feinem Stoffe Alles forgfältig abgesondert hat, was bloß aus subjektiven und zufälligen Quellen hinzugekommen ift, nur wenn er gewiß ift, daß er fich an bas reine Dbjekt gehalten, und fich felbst zuvor bem Gesetz unterworfen habe, nach welchem die Ginbilbungefraft in allen Subjetten fich richtet, nur bann kann er verfichert fenn, bag bie Imagination aller andern in ihrer Freiheit mit dem Bang, ben er ihr vorschreibt, zusammenstimmen werbe.

Aber er will die Einbildungefraft nur beswegen in ein bestimmtes Spiel versetzen, um bestimmt auf bas

Berg zu wirken. Go schwer schon die erste Aufgabe senn mochte, das Spiel der Imagination unbeschabet ihrer Freiheit zu bestimmen, so schwer ift die zweite, durch dieses Spiel der Imagination den Empfindungs= zustand bes Subjekts zu bestimmen. Es ift bekannt, daß verschiedene Menschen bei ber namlichen Beranlasfung, ja daß berfelbe Mensch in verschiedenen Zeiten bon derfelben Sache gang verschieben gerührt werden fann. Ungeachtet Diefer Abhangigkeit unferer Empfinbungen von zufälligen Ginfluffen, bie außer feiner Bewalt find, muß ber Dichter unfern Empfindungezustand bestimmen; er muß also auf die Bedingungen wirken, unter welchen eine bestimmte Ruhrung bes Gemuths nothwendig erfolgen muß. Nun ift aber in ben Bes Schaffenheiten eines Subjekte nichts nothwendig, als ber Charafter ber Gattung; ber Dichter fann also nur insofern unsere Empfindungen bestimmen, als er fie ber Gattung in uns, nicht unferm specifisch verschiebenen Selbst, abfordert. Um aber versichert zu fenn, bag er sich auch wirklich an die reine Gattung in den Judivis buen wende, muß er felbst zuvor bas Individuum in fich ausgeloscht und zur Gattung gesteigert haben. Rur alsbann, wenn er nicht als ber ober ber bestimmte Mensch (in welchem der Begriff der Gattung immer beschränkt fenn wurde), sondern wenn er als Mensch überhaupt empfindet, ift er gewiß, daß bie gange Gattung ihm nachempfinden werde — wenigstens fann er auf biesen Effekt mit bem namlichen Rechte bringen, als er von jedem menschlichen Individuum Menschheit verlangen fann.

Von jedem Dichterwerke werden also folgende zwei Eigenschaften unnachläßlich gefordert: erstlich nothwens Dige Beziehung auf seinen Gegenstand (objektive Bahrs beit): zweitens nothwendige Beziehung dieses Gegenstandes, ober boch ber Schilberung beffelben, auf bas Empfindungevermogen (fubjektive Allgemeinheit). einem Gedicht muß Alles mahre Natur fenn, denn die Einbildungsfraft gehorcht einem andern Gefete, und erträgt feinen andern 3mang, als ben bie Matur ber Dinge ihr vorschreibt; in einem Gedicht barf aber nichts wirkliche (historische) Natur senn, benn alle Wirklichkeit ift mehr ober weniger Beschränkung jener allgemeis Jeber individuelle Mensch ift genen Naturwahrheit. rade um so viel weniger Mensch, als er individuell ist; jebe Empfindungsweise ift gerade um so viel weniger nothwendig und rein menschlich, als sie einem bestimmten Subjekt eigenthumlich ift. Mur in Wegwerfung des Zufälligen und in dem reinen Ausbruck bes Nothwendigen liegt ber große Styl.

Aus dem Gesagten erhellt, daß das Gebiet der eigentslich schönen Kunst sich nur so weit erstrecken kann, als sich in der Verknüpfung der Erscheinungen Nothwendigskeit entdecken läßt. Außerhalb dieses Gebietes, wo die Willkühr und der Zufall regieren, ist entweder keine Bestimmtheit oder keine Freiheit, denn sobald der Dichster das Spiel unsere Einbildungskraft durch keine innere Nothwendigkeit lenken kann, so muß er es entweder durch eine äußere lenken, und dann ist es nicht mehr unsere Wirkung; oder er wird es Far nicht lenken, und dann ist es nicht mehr

Schiller's fammtl. Werte. XII. Bb. 29

schlechterdings Beides beisammen senn, wenn ein Werk poetisch heißen soll.

Daher mag es kommen, bag fich bei ben weisen Alten die Poefie sowohl als die bilbende Kunft nur im Rreise ber Menschheit aufhielten, weil ihnen nur die Erscheinungen an dem (außern und innern) Menschen diese Gesetzmäßigkeit zu enthalten schienen. Ginem unterrichtetern Verstand, als der unfrige ift, mogen Die übrigen Naturwesen vielleicht eine ahnliche zeigen; fur unsere Erfahrung aber zeigen fie fie nicht, und ber Willfuhr ift schon ein fehr weites Telb geoffnet. Das Reich bestimmter Formen geht über ben thierischen Ror= per und das menschliche Herz nicht hinaus; daher nur in diesen beiben ein Ibeal fann aufgestellt werden. Ueber bem Menschen (als Erscheinung) gibt es kein Dbjekt fur die Runft mehr, obgleich fur die Wiffens Schaft, benn bas Gebiet ber Einbildungefraft ift bier ju Ende. Unter bem Menschen gibt es fein Dbjekt fur die schone Runft mehr, obgleich fur die angenehme, benn bas Reich ber Nothwendigkeit ift bier geschloffen.

Wenn die bisher aufgestellten Grundsätze die richtigen sind (welches wir dem Urtheil der Runstverstänsdigen anheim stellen), so läßt sich, wie es bei dem ersten Andlicke scheint, für landschaftliche Darstellungen wenig Gutes daraus folgern, und es wird ziemlich zweiselhaft, ob die Erwerbung dieser weitläusigen Propinz als eine wahre Grenzerweiterung der schönen Kunst betrachtet werden kann. In demjenigen Naturbezirke, worin der Landschaftmaler und Landschaftdichter sich aushalten, verliert sich schon auf eine sehr merkliche

Beife die Bestimmtheit ber Mischungen und Formen; nicht nur die Gestalten find hier willführlicher, und erscheinen es noch mehr; auch in ber Zusammensetzung berfelben spielt ber Bufall eine bem Runftler sehr laftige Rolle. Stellt er uns also bestimmte Gestalten und in einer bestimmten Ordnung vor, so bestimmt er, und nicht wir, indem feine objektive Regel vorhanden ift, in welcher die freie Phantasie bes Zuschauers mit ber Ibee bes Runftlers übereinstimmen tounte. pfangen alfo bas Gefetz von ihm, bas wir uns boch felbst geben follten, und die Wirkung ift wenigstens nicht rein poetisch, weil fie keine vollkommen freie Selbsthandlung ber Einbildungefraft ift. Will aber ber Runftler die Freiheit retten, fo fann er es nur das burch bewerkstelligen, daß er auf Bestimmtheit, mithin auf wahre Schonfeit, Bergicht thut.

Nichts besto weniger ist dieses Naturgebiet für die schöne Kunst ganz und gar nicht verloren, und selbst die von und so eben aufgestellten Prinzipien berechtigen den Künstler und Dichter, der seine Gegenstände daraus wählt, zu einem sehr ehrenvollen Range. Für's Erste ist nicht zu läugnen, daß bei aller anscheinenden Willstühr der Formen auch in dieser Region von Erscheisnungen noch immer eine große Einheit und Gesetzmäßigkeit herrscht, die den weisen Künstler in der Nachahmung leiten kann. Und dann muß bemerkt werden, daß, wenn gleich in diesem Kunstgebiet von der Bestimmtheit der Formen sehr viel nachgelassen werden muß (weil die Theile in dem Ganzen versschwinden, und der Effekt nur durch Massen bewirkt

wird), doch in der Composition noch eine große Nothe wendigkeit herrschen könne, wie unter andern die Schatstirung und Farbengebung in der malerischen Darstellung zeigt.

Aber die landschaftliche Natur zeigt uns diese ffrenge Nothwendigkeit nicht in allen ihren Theilen, und bei dem tiefsten Studium berselben wird noch immer fehr viel Willführliches übrig bleiben, was ben Kunftler und Dichter in einem niedrigen Grade von Bollkoms menheit gefangen halt. Die Nothwendigkeit, die der ächte Kunstler an ihr vermißt, und die ihn doch allein befriedigt, liegt nur innerhalb ber menschlichen Natur, und baber wird er nicht ruben, bis er feinen Begenstand in dieses Reich der hochsten Schonheit hinüber-3war wird er die landschaftliche Natur gespielt hat. für sich selbst so hoch steigern, als es möglich ift, und so weit es angeht, ben Charakter ber Nothwendigkeit in ihr aufzufinden und barzustellen suchen; aber weil er aller seiner Bestrebungen ungeachtet auf biesem Wege nie dahin kommen kann, fie ber menschlichen gleich zu stellen, so versucht er es endlich, sie durch eine symbolische Operation in die menschliche zu verwandeln, und baburch aller ber Kunstvorzüge, welche ein Eigenthum ber lettern find, theilhaftig zu machen.

Auf was Art bewerkstelligt er nun dieses, ohne der Wahrheit und Eigenthumlichkeit derselben Abbruch zu thun? Jeder wahre Künstler und Dichter, der in dieser Gattung arbeitet, verrichtet diese Operation, und geswiß in den mehresten Fällen ohne sich eine deutliche Rechenschaft davon zu geben. Es gibt zweierlei Weg

auf denen die unbeseelte Natur ein Symbol der menschlichen werden kann, entweder als Darstellung von Ems pfindungen, oder als Darstellung von Ideen.

3war find Emfindungen, ihrem Inhalte nach, keiner Darftellung fabig; aber ihrer Form nach find fie ce allerdings, und es existirt wirklich eine allgemein beliebte und wirksame Runft, die fein anderes Dbjekt hat, als eben diese Form der Empfindungen. Runft ift die Mufit, und insofern also die Landschafts malerei oder Landschaftpoeffe mufikalisch wirkt, ift fie Darstellung bes Empfindungsvermogens, mithin Nachahmung menschlicher Natur. In ber That betrachten wir auch jebe malerische und poetische Composition als eine Art von musikalischem Werk, und unterwerfen sie jum Theil benfelben Gesetzen. Wir forbern auch von Farben eine Harmonie und einen Ion und gewiffermagen auch eine Mobulation. Wir unterscheiben in jeder Dichtung die Gedankeneinheit bon ber Empfinbungseinheit, die musikalische Haltung von der logis fchen, furg, wir verlangen, daß jebe poetische Compos fition neben bem, mas ihr Inhalt ausbruckt, zugleich durch ihre Form Nachahmung und Ausbruck von Ems pfindungen sey, und als Musik auf uns wirke. bem Landschaftmaler und Landschaftbichter verlangen wir bies in noch hoherm Grade und mit deutlicherm Bewußtseyn, weil wir von unfern übrigen Anforderungen an Produkte der schonen Runft bei beiben etwas herunter laffen muffen.

Nun besteht aber der ganze Effekt der Musik (als schöner und nicht bloß angenehmer Runst) barin, die

innern Bewegungen bes Gemuthe burch analogische außere zu begleiten und zu verfinnlichen. Da nun jene innern Bewegungen (als menschliche Natur) nach ftrengen Gefeten ber Nothwendigkeit vor fich geben, fo geht diese Nothwendigkeit und Bestimmtheit auch auf die außern Bewegungen, wodurch fie ausgebruckt werden, über; und auf diese Urt wird es begreiflich, wie vermittelft jenes symbolischen Afts die gemeinen Ratur phanomene bes Schalles und bes Lichts von ber afibetischen Wurde der Menschennatur participiren konnen. Dringt nun ber Tonsetzer und ber Landschaftmaler in bas Geheimnist jener Gefete ein, welche über die innern Bewegungen bes menschlichen Gerzens malten, und studiert er die Analogie, welche zwischen diesen Ges muthebewegungen und gewiffen außern Erscheinungen Statt findet, fo wird er aus einem Bildner gemeiner Natur jum mahrhaften Seelenmaler. Er tritt aus bem Reich ber Willfuhr in bas Reich ber Nothwens bigkeit ein, und barf sich, wo nicht bem plastischen Kunstler, ber den außern Menschen, boch dem Dichter, ber ben innern gu seinem Dbjekte macht, getroft an die Seite stellen.

Aber die landschaftliche Natur kann auch zweitens noch dadurch in den Kreis der Menschheit gezogen werden, daß man sie zu einem Ausdruck von Ideen macht. Wir meinen hier aber keineswegs diejenige Erweckung von Ideen, die von dem Zufall der Ussoziation abhängig ist; denn diese ist willkührlich und der Kunst gar nicht würdig; sondern diejenige, die nach Gesetzen der symbolisirenden Einbildungskraft nothwendig

erfolgt. In thatigen und zum Gefühl ihrer morali-Schen Burbe erwachten Gemuthern sieht bie Vernunft bem Spiele ber Ginbilbungefraft nicht mußig zu; un= aufhörlich ift fie bestrebt, dieses zufällige Spiel mit ihrem eignen Berfahren übereinstimmend zu machen. Bietet fich ihr nun unter Diesen Erscheinungen eine bar, welche nach ihren eignen (praftischen) Regeln behandelt werden kann, fo ift ihr biefe Erscheinung ein Sinnbild ihrer eignen handlungen; ber tobte Buchstabe ber Na= tur wird zu einer lebendigen Geiftersprache, und bas außere und innere Auge lefen biefelbe Schrift ber Erscheinungen auf gang verschiedene Weise. Jene lieb= liche harmonie ber Gestalten, ber Ihne und bes Lichte, die den afthetischen Sinn entzudt, befriedigt jetzt zu= gleich ben moralischen; jene Stetigkeit, mit ber fich bie Linien im Raum ober die Tone in ber Zeit ans einander fügen, ift ein naturliches Symbol ber innern Uebereinstimmung bes Gemuthe mit fich felbft und bes sittlichen Zusammenhangs ber Handlungen und Ges fuhle, und in ber schonen haltung eines pittoresken ober musikalischen Stud's malt sich die noch schonere einer fittlich gestimmten Seele.

Der Tonsetzer und der Landschaftmaler bewirken dieses bloß durch die Form ihrer Darstellung, und stimsmen bloß das Gemuth zu einer gewissen Empfindungssart und zur Aufnahme gewisser Ideen; aber einen Inshalt dazu zu finden, überlassen sie der Einbildungskraft des Zuhörers und Betrachters. Der Dichter hingegen hat noch einen Vortheil mehr; er kann jenen Empfinstungen einen Text unterlegen, er kann jene Symbolik

ber Einbildungskraft zugleich durch den Inhalt untersstützen und ihr eine bestimmtere Richtung geben. Aber er vergesse nicht, daß seine Einmischung in dieses Geschäft ihre Grenzen hat. Andeuten mag er jene Ideen, anspielen jene Empfindungen; doch aussühren soll er sie nicht selbst, nicht der Einbildungskraft seines Lesers vorgreisen. Iede nähere Bestimmung wird hier als eine lästige Schranke empfunden; denn eben darin liegt das Anziehende solcher ästhetischen Ideen, das wir in den Inhalt derselben wie in eine grundlose Tiese blicken. Der wirkliche und ausdrückliche Gehalt, den der Dichster hineinlegt, bleibt siets eine endliche, der mögliche Gehalt, den er uns hineinzulegen überläßt, ist eine unendliche Größe.

Wir haben diesen weiten Weg nicht genommen, um uns von unsern Dichter zu entfernen, sondern um demselben näher zu kommen. Jene dreierlei Erfordernisse landschaftlicher Darstellungen, welche wir so eben namhaft gemacht haben, vereinigt Hr. M. in den mehresten seiner Schilderungen. Sie gefallen uns durch ihre Wahrheit und Anschaulichkeit; sie ziehen uns an durch ihre musikalische Schönheit; sie beschäftigen uns durch den Geist, der darin athmet.

Sehen wir bloß auf treue Nachahmung der Natur in seinen Landschaftgemälden, so mussen wir die Runst bewundern, womit er unsere Einbildungskraft zu Darsstellung dieser Scenen aufzusordern, und, ohne ihr die Freiheit zu rauben, über sie zu herrschen weiß. Alle einzelne Partien in denselben sinden sich nach einem Gesetz der Nothwendigkeit zusammen; nichts ist

willführlich herbeigeführt, und ber generische Charafter biefer Naturgestalten ift mit bem gludlichsten Blick er-Daher wird es unserer Imagination so ungemein leicht, ihm zu folgen; wir glauben bie Natur felbst zu seben, und es ift uns, als ob wir uns bloß Reminiscenz gehabter Vorstellungen überließen. Much auf die Mittel versteht er sich vollkommen, seis nen Darftellungen Leben und Sinnlichfeit zu geben, - und kennt vortrefflich sowohl die Wortheile als die naturlichen Schranken seiner Kunst. Der Dichter nämlich befindet sich bei Compositionen dieser Art immer in einem gewiffen Nachtheil gegen ben Maler, weil ein großer Theil des Effekte auf dem simultanen Eindruck bes Gangen beruht, bas er both nicht anders als successiv in der Einbildungskraft Lefere zusammensetzen fann. Seine Sache ist nicht sowohl, uns zu reprafentiren, mas ist, als was geschieht; und versteht er seinen Bortheil, so wird er sich immer nur an benjenigen Theil seines Gegenstandes halten, ber einer genetischen Darstellung fabig ift. Die landschaftliche Natur ift ein auf Einmal geges benes Gange von Erscheinungen, und in diefer Sinsicht bem Maler gunftiger; sie ift aber babei auch ein suc ceffiv gegebenes Bange, weil fie in einem beständigen Wechsel ift, und begunstigt insofern ben Dichter. M. hat sich mit vieler Beurtheilung nach diesem Unterschied gerichtet. Sein Objekt ist immer mehr bas Mannichfaltige in der Zeit als das im Raume, mehr bie bewegte als die feste und rubende Natur. Bor unfern Augen entwickelt sich ihr immer wechselndes Drama

und mit der reizendsten Stetigkeit laufen ihre Erscheis nungen in einander. Welches Leben, welche Bewegung findet sich z. B. in dem lieblichen Mondscheingemalde S. 85.

> Der Bollmond schwebt im Osten; Am alten Geisterthurm Flimmt bläulich im bemoodten Gestein der Feuerwurm. Der Linde schöner Sylse Streift scheu in Lunen's Glanz; Im dunkeln Userschilse Webt leichter Irrwischtanz.

Die Kirchenfenster schimmern; In Silber wallt das Korn; Bewegte Sternchen stimmern Auf Teich und Wiesenborn; Im Lichte wehn die Kanken Der dben Felsenkluft, Den Berg, wo Tannen wanken, Umschleiert weißer Duft.

Wie schön der Mond die Wellen Des Erlenbachs besäumt, Der hier durch Binsenstellen, Dort unter Blumen schäumt, Als lobernde Kastade Des Dorfes Mühle treibt, Und wild vom lauten Rade In Silberfunken stäubt. u. s. w.

Aber auch da, wo es ihm darum zu thun ist, eine ganze Dekoration auf Einmal vor unsere Augen zu stellen, weiß er uns durch die Stetigkeit des Zusammenhanges die Comprehension leicht und natürlich zu machen, wie in dem folgenden Gemälde S. 54.

Die Sonne sinkt; ein purpurfarbner Dust Schwimmt um Savonens dunkle Tannenhügel, Der Alpen Schnee entglüht in hoher Luft, Geneva malt sich in der Fluten Spiegel.

Db wir gleich diese Bilder nur nach einander in die Einbildungskraft aufnehmen, so verknüpfen sie sich doch ohne Schwierigkeit in eine Totalvorstellung, weil eines das andern unterstützt und gleichsam nothwendig macht. Etwas schwerer schon wird uns die Zusammensfassung in der nächstfolgenden Strophe, wo jene Stetigkeit weniger beobachtet ist.

In Gold verstießt der Berggehölze Saum; Die Wiesenslur, beschneit von Blüthenstocken, Haucht Wohlgerüche; Zephyr athmet kaum; Vom Jura schallt der Klang der Geerbenglocken.

Von dem vergoldeten Saum der Berge können wir und nicht ohne einen Sprung auf die blühende und duftende Wiese versetzen; und dieser Sprung wird dadurch noch fühlbarer, daß wir auch einen andern Sinn in's Spiel setzen mussen. Wie glücklich aber nun gleich wieder die folgende Strophe:

Der Fischer singt im Kahne, ber gemach Im rothen Wiberschein zum User gleitet, Wo ber bemoosten Eiche Schattenbach Die nepumhangne Wohnung überbreitet.

Zeigt ihm die Natur selbst keine Bewegung, so entlehnt der Dichter diese auch wohl von der Einbils dungskraft, und bevölkert die stille Welt mit geistigen Wesen, die im Nebelduft streisen und im Schimmer des Mondlichts ihre Tanze halten. Oder es sind auch

die Gestalten der Vorzeit, die in seiner Erinnerung aufwachen, und in die verddete Landschaft ein kunstliches Leben bringen. Dergleichen Ussociationen bieten sich ihm aber keineswegs willkuhrlich an; sie entstehen gleichsam nothwendig entweder aus dem Lokale der Landschaft, oder aus der Empsindungsart, welche durch jene Landschaft in ihm erweckt wird. Sie sind zwar nur eine subjektive Begleitung derselben, aber eine so allgemeine, daß der Dichter es ohne Scheu wagen darf, ihnen eine objektive Würdigung zu ertheilen.

Nicht weniger versteht sich H. M. auf jene musikalischen Effekte, die durch eine glückliche Wahl hars monirender Bilder, und durch eine kunstreiche Euryths mie in Anordnung derselben zu bewirken sind. Wer erfährt z. B. bei folgendem kurzen Liede nicht etwas dem Eindruck Analoges, den etwa eine schone Sonate auf ihn machen wurde. S. 91.

## Abendlandschaft.

Goldner Schein Deckt den Hain. Mild beleuchtet Zauberschimmer Der umbüschten Waldburg Trümmer.

Still und hehr Strahlt das Meer; Heimwarts gleiten, sanft wie Schwäne, Fern am Eiland Fischerkahne.

Silbersand Blinkt am Strand; Röther schweben hier, bort blasser, Wolkenbilber im Gewässer. Rauschend kränzt, Goldbeglänzt, Wankend Ried des Vorlands Hügel, Wilb umschwärmt vom Seegeflügel.

Malerisch Im Gebüsch Winkt mit Gärtchen, Laub und Quelle Die bemooste Klausnerzelle.

Auf der Flut Stirbt die Glut; Schon erblaßt der Abendschimmer An der hohen Waldburg Trümmer.

Bollmonbschein Deckt den Hain; Geistertispeln weht im Thale Um versunkne Helbenmale.

Man verstehe uns nicht so, als ob es bloß der glückliche Bersbau ware, was diesem Lied eine so musstersiche Wirkung gibt. Der metrische Wohllaut unstersiützt und erhöht zwar allerdings diese Wirkung, aber er macht sie nicht allein aus. Es ist die glückliche Zusammenstellung der Vilder, die liebliche Stetigkeit in ihrer Succession; es ist die Modulation und die schöne Haltung des Ganzen, wodurch es Ausdruck einer bestimmten Empfindungsweise, also Seelensgemälde wird.

Einen ähnlichen Eindruck, wiewohl von ganz versschiedenem Inhalt, erweckt auch der Alpenwanderer S. 61 und die Alpenreise S. 66; zwei Compositionen, welche mit der gelungensten Darstellung der Natur noch den mannichfaltigsten Ausdruck von Empfindungen

verknüpfen. Man glaubt einen Tonkunstler zu horen, der versuchen will, wie weit seine Macht über unsre Gefühle reicht; und dazu ist eine Wanderung durch die Alpen, wo das Große mit dem Schönen, das Grauens volle mit dem Lachenden so überraschend abwechselt, ungemein glücklich gewählt.

Endlich finden sich unter diesen Landschaft : Gemals den mehrere, die uns durch einen gewissen Geist oder Ideenausdruck rühren, wie gleich das erste der ganzen Sammlung, der Genfersee, in dessen prachtvollem Einsgange uns der Sieg des Lebens über das Leblose, der Form über die gestaltlose Masse sehr glücklich versinnlicht werden. Der Dichter eröffnet dieses schone Gemalde mit einem Rückblick in die Vergangenheit, wo die vor ihm ausgebreitete paradiesische Gegend noch eine Wüsste war:

Da wälzte, wo im Abendlichte bort, Geneva, beine Zinnen sich erheben, Der Rhodan seine Wogen traurend fort, Bon schauervoller Haine Nacht umgeben.

Da hörte beine Paradieses: Flur, Du stilles That voll blühender Gehäge, Die großen Harmonien der Wildniß nur, Orkan und Thiergeheul und Donnerschläge.

Als sentte sich sein zweiselhafter Schein Auf eines Weltballs ausgebrannte Trümmer, So goß der Mond auf diese Wüstenei'n, Boll trüber Rebelhämm'rung, seine Schimmer.

Und nun enthüllt sich ihm die herrliche Landschaft und er erkennt in ihr das Lokal jener Dichterscenen, die ihm den Schöpfer der Helvise ins Gedächtniß rufen. D Clarens, friedlich am Gestab erhöht! Dein Name wird im Buch der Zeiten leben. D Meillerie, voll rauher Majestät! Dein Ruhm wird zu den Sternen sich erheben.

Zu beinen Gipfeln, wo der Abler schwebt, Und aus Gewölf erzürnte Ströme fallen, Wird oft, von süßen Schauern tief durchbebt, An der Geliebten Arm der Fremdling wallen.

Bis hieher wie geistreich, wie gefühlvoll und mas lerisch! Aber nun will ber Dichter es noch beffer ma: chen, und badurch verberbt er. Die nun folgenden, an sich sehr schonen Strophen kommen von dem kalten Dichter, nicht von dem überströmenden, der Gegenwart gang hingegebenen Gefühl. Ift bas Berg bes Dichters gang bei seinem Gegenstande, fo fann er sich unmbge lich bavon reißen, um fich balb auf ben Aetna, balb nach Tibur, bald nach dem Golf bei Reapel, u. f. w. zu versetzen, und diese Gegenstände nicht etwa bloß fluchtig anzudeuten, fondern fich babei zu verweilen. 3mar bewundern wir darin die Pracht feines Pinfels, aber wir werben bavon geblendet, nicht erquickt; eine einfache Darstellung wurde von ungleich großerer Wirfung gewesen fenn. Go viele veranderte Deforationen zerstreuen endlich bas Gemuth fo fehr, bag, wenn nun auch ber Dichter zu bem hauptgegenstand gurudkehrt, unser Interesse an demselben verschwunden ift. Unstatt solches auf's Neue zu beleben, schwächt er es noch mehr burch ben ziemlich tiefen Fall beim Schluß bes Gedichts, ber gegen ben Schwung, mit bem er Ans fange aufflog, und worin er sich so lang zu erhalten wußte, gar auffallend absticht. Hr. M. hat mit diesem

Gedicht schon die dritte Veränderung vorgenommen, und dadurch, wie wir fürchten, eine vierte nur desto nothiger gemacht. Gerade die vielerlei Gemüthöstimsmungen, denen er darauf Einfluß gab, haben dem Geist, der es Anfangs diktirte, Gewalt angethan, und durch eine zu reiche Ausstattung hat es viel von dem wahren Gehalt, der nur in der Simplicität liegt, versloren.

Wenn wir hrn. M. als einen vortrefflichen Dichter landschaftlicher Scenen charakterisirten, so find wir barum weit entfernt, ihm mit biefer Sphare zugleich seine Grenzen anzuweisen. Auch schon in dieser kleinen Sammlung erscheint sein Dichtergenie mit vollig gleis chem Glud auf fehr verschiedenen Feldern. In berjenigen Gattung, welche freie Fiftionen der Ginbildungs= fraft behandelt, hat er fich mit großem Erfolg versucht, und ben Beift, ber in diesen Dichtungen eigentlich herrs schen muß, vollkommen getroffen. Die Ginbildungs= Fraft erscheint hier in ihrer gangen Fessellosigkeit und babei boch in der schonften Ginstimmung mit der Idee, welche ausgedruckt werden soll. In bem Liebe, welches bas Feenland überschrieben ift, verspottet ber Dich= ter bie abentenerliche Phantasie mit febr vieler Laune; Alles ist hier so bunt, so prangend, so überladen, so groteef, wie der Charafter biefer wilden Dichtung es mit sich bringt; in dem Liede der Elfen Alles so leicht, so duftig, so atherisch, wie es in dieser kleinen Mond= scheinwelt schlechterdings fenn muß. Sorgenfreie, selige Sinnlichkeit athmet burch bas ganze artige Liedchen ber Kaunen, und mit vieler Treuherzigkeit schwatzen die

Gnomen ihr (und ihrer Consorten) Zunftgeheimniß aus. S. 141.

> Des Tagscheins Blendung bruck, Mur Finsterniß beglückt! Drum hausen wir so gern Tief in bes Erbballs Kern, Dort oben, wo ber Aether flammt, Mard Alles, was von Abam stammt, Ju Licht und Glut mit Recht verbammt.

Sr. Dt. ift nicht blog mittelbar, burch die Urt, wie er landschaftliche Scenen behandelt, er ift auch unmittelbar ein febr gludlicher Maler von Empfinduns gen. Auch lagt fich schon im Boraus erwarten, bag es einem Dichter, ber uns fur die leblose Welt so innig zu intereffiren weiß, mit der befeelten, die einen fo viel reichern Stoff barbietet, nicht fehlschlagen werde. Eben fo fann man ichon im Boraus ben Rreis von Empfindungen bestimmen, in welchem eine Duse, bie dem Schonen der Natur so hingegeben ift, sich ungefahr aufhalten muß. Nicht im Gewühle ber großen Welt, nicht in kunftlichen Berhaltniffen - in der Ginsamteit, in seiner eignen Bruft, in ben einfachen Sie tuationen des ursprünglichen Standes sucht unfer Dichter den Menschen auf. Freundschaft, Liebe, Religionsem= pfindungen, Ruderinnerungen an bie Zeiten ber Rinds heit, das Gluck des Landlebens u. dgl. find der Inhalt feiner Gefange; lauter Gegenstande, bie ber landschaft= lichen Natur am nachsten liegen, und mit berfelben in einer genauen Berwandtschaft stehen. Der Charafter seiner Muse ist sanfte Schwermuth und eine gewisse contemplative Schwarmerei, wozu die Ginfamkeit und

die schone Natur den gefühlvollen Menschen so gern Im Tumult ber geschäftigen Welt verbrangt eine Gestalt unsers Beistes unaufhaltsam bie andere, und die Mannichfaltigkeit unsers Wesens ift bier nicht immer unser Berdienst; besto treuer bewahrt die einfache, stets sich felbst gleiche, Matur um uns ber bie Empfindungen, zu beren Bertrauten wir fie machen, und in ihrer ewigen Ginheit finden wir auch die unfrige immer wieber. Daber ber enge Rreis, in welchem unser Dichter sich um sich selbst bewegt, der lange Nachhall empfangener Eindrucke, Die oftmalige Dies berkehr berselben Gefühle. Die Empfindungen, welche von der Natur als ihrer Quelle abfließen, find ein= formig und beinahe burftig; es find die Elemente, aus benen fich erst im verwickelten Spiele ber Belt feinere Muancen und kunftliche Mischungen bilden, die ein unerschöpflicher Stoff fur ben Seelenmaler find. wird man baber leicht mude, weil fie zu wenig be= schäftigen; aber man fehrt immer gern wieder zu ihnen jurud, und freut fich, aus jenen funftlichen Urten, die so oft nur Ausartungen find, die ursprungliche Menschheit wieder hergestellt zu sehen. Wenn diese Burudführung zu dem Saturnischen Alter und zu der Simplicitat ber Natur fur ben kultivirten Menschen recht wohlthatig werben foll, fo muß biefe Simplicitat als ein Werk ber Freiheit, nicht ber Nothwendigkeit, erscheinen; es muß dicjenige Natur fenn, mit ber ber moralische Mensch endigt, nicht biejenige, mit der der physische beginnt. Will uns also ber Dichter aus dem Bedrange ber Welt in seine Ginsamkeit nachziehen, fo

uns es nicht Bedürfniß der Abspannung, sondern der Anspannung, nicht Verlangen nach Ruhe, sondern nach Harmonic senn, was ihm die Kunst verleidet und die Natur liebenswürdig macht; nicht weil die moralische Welt seinem theoretischen, sondern weil sie seinem praktischen Vermögen widerstreitet, nuß er sich nach einem Tibur umsehen, und zu der leblosen Schöpfung flüchten.

Dazu wird nun freilich etwas mehr erfordert, als blog die durftige Geschicklichkeit, die Ratur mit ber Runft in Contraft zu feten, die oft bas ganze Talent der Jonllendichter ift. Gin mit der hochsten Schonheit vertrautes Berg gehort bagu, jene Ginfalt ber Empfinbungen mitten unter allen Ginfluffen ber raffinirteften Rultur zu bewahren, ohne welche fie durchaus keine Burde hat. Diefes Berg aber verrath fich durch eine Gulle, die es auch in der anspruchlosesten Form verbirgt, burch einen Abel, ben es auch in die Spiele der Imagination und der Laune legt, durch eine Disciplin, wodurch es sich auch in seinem ruhmlichsten Siege zugelt, burch eine nie entweihte Reuschheit ber Gefühle; es verrath sich burch die unwiderstehliche und mahrhaft magische Gewalt, womit es uns an fich gieht, und festhält, und gleichsam nothigt, uns unfrer eignen Burbe zu erinnern, indem wir ber feinigen buldigen.

Hr. M. hat seinen Anspruch auf diesen Titel auf eine Art beurkundet, die auch dem strengsten Richter Genüge thun muß. Wer eine Phantasie, wie sein Elysium (S. 34) componiren kann, der ist als ein Eingeweihter in die innersten Geheimnisse der poetischen

Runft und als ein Junger ber mahren Schonheit ge-Ein vertrauter Umgang mit ber Natur rechtfertiat. und mit flaffischen Muftern bat feinen Beift genahrt, feinen Geschmack gereinigt, seine sittliche Grazie bemahrt; eine gelauterte beitere Meufchlichkeit befeelt feine Dichtungen, und rein, wie fie auf ber fpiegelnben Flache bes Waffers liegen, malen fich bie schonen Naturbilder in ber ruhigen Rlarheit feines Beiftes. Durchaangia bemerkt man in seinen Produkten eine Bahl, eine Buchtigkeit, eine Strenge bes Dichtere gegen fich felbit, ein nie ermubendes Bestreben nach einem Maximum von Schonheit. Schon Bieles hat er geleistet, und wir burfen hoffen, daß er seine Grenzen noch nicht erreicht Nur von ihm wird es abhangen, jetzt endlich, nachdem er in bescheidenen Rreisen seine Schwingen verfucht bat, einen bobern Klug zu nehmen, in die anmuthigen Formen feiner Ginbildungefraft und in die Dufit feiner Sprache einen tiefen Sinn einzukleiden, zu feinen Leidenschaften nun auch Figuren zu erfinden, und auf diesen reizenden Grund bandelnde Menschheit aufzutras Bescheibenes Mistrauen zu sich selbst ift zwar immer bas Rennzeichen bes mahren Talents, aber auch der Muth steht ihm gut an; und so schon es ift, wenn der Besieger des Pothon den furchtbaren Bogen mit ber Leper vertauscht, so einen großen Anblick gibt es, wenn ein Achill im Kreise theffalischer Jungfrauen fich jum Belben aufrichtet.

---

## Anhang

z u

Schiller's sammtlichen Werken.

100

## Nachrichten

von

## Shiller's Leben.

Für die Inverläsigfeit dieser Machrichten burgt der Appellationdrath Körner in Dreden als ihr Bersasser. Seit dem Jahre 1785 gehörte er zu Schiller's vertrautesten Freunden, und wurde von mehrern Perssonen, die mit dem Berewigten in genauester Berbindung gewesen warren, durch schäpkare Beiträge unterstügt. Nicht der kleinste Umstand ist in diese Lebenebeschreibung ausgenommen worden, der nicht auf Schiller's eigene Neußerungen, oder auf glaubwürdige Zeugnisse sich gründet. In bemerken ist, daß sie im Jahre 1812 versaßt worden sind.

Die Sitte und Denkart bes vaterlichen Hauses, in welchem Schiller die Jahre seiner Kindheit verlebte, war nicht begunstigend für die frühzeitige Entwickelung vorhandener Sahigkeiten, aber für die Gesundheit der Scele von wohlthätigem Einflusse. Einfach und ohne vielseitige Ausbildung, aber fraftvoll, gewandt und thatig für das praftische Leben, bicder und fromm war ber Bater. Als Wundarzt ging er im Jahre 1745 mit einem Baverischen Sufaren-Regimente nach den Niederlanden, und der Mangel an hinlanglicher Beschäftigung veranlaßte ihn, bei dem damaligen Ariege sich als Unteroffizier gebrauchen zu laffen, wenn fleine Commando's auf Unternehmungen ausgeschickt wurden. nach Abschluß des Nachner Friedens ein Theil des Regimente, bei bem er biente, entlaffen wurde, fehrte er in fein Vaterland, das herzogthum Wurttemberg, jurud, erhielt dort Anstellung, und war im Jahre 1757 Fahnrich und

Abjutant bei bem bamaligen Regimente Prinz Louis. Dies Regiment gehörte zu einem Württembergischen Hülfscorps, das in einigen Feldzügen des siebenjährigen Krieges einen Theil der österreichischen Armee ausmachte. In Böhmen erhielt dieses Corps einen bedeutenden Verlust durch eine heftige ansteckende Krankheit, aber Schiller's Vater erhielt sich durch Mäßigkeit und viele Vewegung gesund, und übernahm in diesem Falle der Noth jedes erforderliche Geschäft, wozu er gebraucht werden konnte. Er besorgte die Kranken, als es an Wundärzten sehlte, und vertrat die Stelle des Geistlichen bei dem Gottesdienste des Regiments durch Vorzlesung einiger Gebete und Leitung des Gesangs.

Seit dem Jahre 1759 stand er bei einem andern Wurt: tembergischen Corps in Seffen und in Thuringen, und benutte jede Stunde ber Muge, um durch eigenes Studium, ohne fremde Beihülfe, nachzuholen, was ihm in frühern Jahren, wegen ungunftiger Umstände, nicht gelehrt worden Mathematik und Philosophie betrieb er mit Gifer, mar. und landwirthschaftliche Beschäftigungen hatten dabei für ihn einen vorzüglichen Reiz. Gine Baumschule, die er in Ludwigsburg anlegte, wo er nach beendigtem Ariege als hauptmann im Quartier war, hatte ben gludlichften Erfolg. Dies veranlaßte den damaligen herzog von Burttemberg, ihm die Aufsicht über eine größere Auftalt dieser Art zu übertragen, die auf der Solitude, einem herzoglichen Luft= schlosse, war errichtet worden. In dieser Stelle befriedigte er vollkommen die von ihm gehegten Erwartungen, war geschätt von feinem Kurften, und geachtet von Allen, die ibn fannten, erreichte ein hohes Alter, und hatte noch die Freude, den Ruhm seines Sohnes zu erleben. Ueber diesen Sohn findet sich folgende Stelle in einem noch vorhandenen eigenhandigen Auffaße des Baters:

"Und du Wesen aller Wesen! Dich hab' ich nach der Ge"burt meines einzigen Sohnes gebeten, daß du demselben
"an Geistesstärke zulegen mochtest, was ich aus Mangel
"an Unterricht nicht erreichen konnte, und du hast mich
"erhört. Dank dir, gutigstes Wesen, daß du auf die
"Bitten der Sterblichen achtest! —"

Schiller's Mutter wird von zuverlässigen Personen als eine anspruckslose, aber verständige und gutmuthige Sausfran beschrieben. Gatten und Kinder liebte fie gartlich, und die Inniafeit ihred Gefühle machte fie ihrem Sohne febr werth. Bum Lefen hatte fie wenig Beit, aber Ug und Gellert waren ihr lieb, besonders als geistliche Dichter -Bon folden Meltern murbe Johann Christoph Frie: brich Schiller am 10. November 1759 zu Marbach, einem Burttembergischen Stabtden am Nedar, geboren. Einzelne Buge, beren man fich aus feinen fruheften Jahren erinnert, waren Beweise von Weichheit bes Bergens, Religiositat und strenger Gewissenhaftigkeit. Den ersten Unterricht erhielt er von dem Pfarrer Mofer in Lord, einem Burttember= gifchen Grengdorfe, wo Schillers Aeltern von 1765 an drei Jahre lang fich aufhielten. Der Sohn biefes Geistlichen, ein nachheriger Prediger, war Schiller's erfter Jugendfreund, und dies erweckte bei ihm wahrscheinlicher Beise bie nach= berige Reigung jum geistlichen Stanbe.

Die Schiller'sche Familie zog im Jahre 1768 wieder nach Ludwigsburg. Dort sahe der neunjährige Knabe zum Erstenmal ein Theater, und zwar ein so glänzendes, wie es die Pracht des Hoses unter des Herzogs Carl Megierung erforderte. Die Wirkung war mächtig; es eröffnete sich ihm eine neue Welt, auf die sich alle seine jugendlichen Spiele bezogen, und Plane zu Tranerspielen beschäftigten ihn schon damals, aber seine Neigung zum geistlichen Stande verminderte sich nicht.

Bis zum Jahr 1773 erhielt er seinen Unterricht in einer öffentlichen größern Schule zu Ludwigsburg, und auf diese Zeit erinnert sich ein damaliger Mitschüler seiner Munterkeit, seiner oft muthwilligen Laune und Keckheit, aber auch seiner edlen Denkart und seines Fleises. Die guten Zeugnisse seiner Lehrer machten den regierenden Herzog auf ihn aufmerksam, der damals eine neue Erziehungsanstalt mit großem Eiser errichtete, und unter den Sohnen seiner Offiziere Zöglinge dafür aussuchte.

Die Aufnahme in dieses Institut, die militarische Pflanzschule auf dem Luftschlosse Solitude und nachherige CarlsSchule zu Stuttgart, war eine Gnade des Fürsten, deren Ablehnung für Schiller's Bater allerdings bedenklich seyn mußte. Gleichwohl eröffnete dieser dem Herzoge freimüthig die Absicht, seinen Sohn einem Stande zu widmen, zu welchem er bei der neuen Bildungsanstalt nicht vorbereitet werden konnte. Der Herzog war nicht beleidigt, aber verzlangte die Wahl eines andern Studiums. Die Verlegenzheit war groß in Schiller's Familie; ihm selbst kostete es viel Ueberwindung, seine Neigung den Verhältnissen seines Vaters aufzuopfern, aber endlich entschied er sich für das juristische Fach, und wurde im Jahr 1773 in das neue Institut aufgenommen. Noch im solgenden Jahre, als jeder Zögling seine eigene Charafter-Schilderung aussesen mußte, wagte Schiller das Geständniß:

"daß er sich weit glucklicher schähen wurde, wenn er dem "Vaterlande als Gottesgelehrter dienen konnte."

Auch ergriff er im Jahr 1775 eine Gelegenheit, wenigstens das juristische Studium, das für ihn nichts Anziehendes hatte, aufzugeben. Es war bei dem Institute eine neue Lehr=Anstalt für künftige Aerzte errichtet worden, der Herz zog ließ jedem Zöglinge die Wahl, von dieser Anstalt Gebrauch zu machen, und Schiller benutzte diese Aufforderung.

Auf der Carlsschule war es, wo seine frühesten Gedichte entstanden. Ein Versuch, das Eigenthümliche dieser Prozdukte aus damaligen äußern Ursachen vollständig zu erkläzen, wäre ein vergebliches Vemühen. Von dem, was die Nichtung eines solchen Geistes bestimmte, blieb natürlicher Weise vieles verborgen, und nur solgende bekannt geworzdene Umstände verdienen in dieser Nücksicht bemerkt zu werden.

Deutsche Dichter zu lesen gab es auf der Carlsschule, so wie auf den meisten damaligen Unterrichts-Anstalten in Deutschland, wenig Gelegenheit. Schiller blieb daher noch unbekannt mit einem großen Theil der vaterländischen Literatur; aber desto vertrauter wurde er mit den Werken einiger Lieblinge. Alopstoch, UB, Lessing, Goethe und von Gerstenberg waren die Freunde seiner Jugend.

Auf dem deutschen Parnaß begann damals ein neues Leben. Die besten Ropfe emporten sich gegen den Despotis: mus ber Mode und gegen bas Streben nach falter Elegang. Rraftige Darstellung ber Leibenschaft und bes Charafters, tiefe Blide in bas Innere der Seele, Meichthum der Phantaffe und ber Sprache follten allein ben Werth des Dichters Unabhängig von allen äußern Umgebungen, follte er als ein Wefen aus einer bobern Welt erscheinen, unbekummert, ob er fruber ober fvater bei feinen Beitgenoffen eine würdige Aufnahme finden werde. Richt burch fremden Einfluß, fondern allein durch fich felbst follte die deutsche Dichtfunst sich aus ihrem Innern entwickeln. Beisviele einer folden Denkart mußten einen Jungling von Schiller's Anlagen machtig ergreifen. Daher besonders feine Begeisterung für Goethe's Got von Berlichingen und Ger: stenbergs Ugolino. Spater wurde er auf Shafespeare aufmerksam gemacht, und bies geschah durch seinen damaligen Lehrer, ben jesigen Pralaten Abel in Schonthal, ber überhaupt fich um ihn mehrere Berdienste erwarb. dem Dichter Schubart war Schiller in feiner weitern Berbindung, als daß er ihn einmal auf der Kestung Sobenafpera, aus Theilnehmung an feinem Schickfale, besuchte.

Ein episches Gebicht, Moses, gehört zu Schiller's frühesten Versuchen vom Jahre 1773, und nicht lange nachter entstand sein erstes Tranerspiel: Cosmus von Mesbicis, im Stoffe ähnlich mit Leisewißens Julius von Tarent. Einzelne Stellen bieses Stücks sind später in die Näuber aufgenommen worden; aber außerdem hat sich von Schiller's Produkten aus dem Zeitraume von 1780 nichts erhalten, als wenige Gedichte, die sich im schwäbischen Masgazin sinden. Schiller beschäftigte sich damals aus eigenem Untriebe nicht bloß mit Lesung der Dichter, auch Plutarchs Viographien, Herders und Garvens Schriften waren für ihn besonders anziehend, und es verdient bemerkt zu werzehen, daß er vorzäglich in Luthers Vibelübersehung die deutsche Sprache studirte.

Medicin trieb er mit Ernft, und um ihr zwei Jahre ausschließend zu widmen, entfagte er während bieser Zeit

allen poetischen Arbeiten. Er schrieb bamals eine Abhandlung unter dem Titel: Philosophie der Physiologie. Diese Schrift wurde nacher lateinisch von ihm ausgearbeitet, und seinen Vorgesetzten im Manuscripte vorgelegt, erschien aber nicht im Drucke. Nach beendigtem Eursus vertheidigte er im Jahre 1780 eine andere Probeschrift: Ueber den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. Der Erfolg davon war eine baldige Anstellung als Negiments-Medicus bei dem Regimente Auge und seine Zeitgenossen behaupten, daß er sich als praftischer Arzt durch Geist und Kühnheit, aber nicht in gleichem Grade durch Glück ausgezeichnet habe.

Nach Ablauf der Zeit, in der ihn ein strenges Gelübde von der Poesse entfernte, kehrte er mit erneuerter Liebe zu ihr zurück. Die Räuber und mehrere einzelne Gedichte, die er kurz nachher, nebst den Produkten einiger Freunde, unter dem Titel einer Anthologie herausgab, entstanden in den Jahren 1780 und 1781, welche zu den entscheidendsten seines Lebens gehörten.

Kur die Rauber fand Schiller feinen Berleger, und mußte ben Druck auf eigene Roften veranstalten. erfreulicher war ihm ber erfte Beweis einer Anerkennung im Auslande, als ihn schon im Jahr 1781 der Sof-Kam= merrath und Buchandler Schwan in Mannheim zu einer Umarbeitung diefes Werks für die bortige Buhne aufforberte. Einen ähnlichen Antrag, der zugleich auf kunftige bramatische Produkte gerichtet war, erhielt er kurz darauf von dem Direktor bes Mannheimer Theaters felbft, bem Freiherrn von Dalberg. Bas Schiller hierauf erwiderte, ist noch vorhanden, und es ergibt sich daraus, wie streng er sich selbst beurtheilte, und wie leicht er in jede Abanderung willigte, von deren Rothwendigkeit man ihn überzeugte, aber wie wenig auch biefe Willfahrigkeit in Schlaffheit ausartete, und wie nachdrücklich er in wesentlichen Punkten, felbst gegen einen Mann, ben er hochschätte, die Rechte seines Werks vertheibigte.

Die schriftlichen Verhandlungen endigten sich zu beider= seitiger Zufriedenheit, und die Räuber wurden im Januar 1782 in Mannheim aufgeführt. Bei dieser und der zweiten Aufführung im Mai eben dieses Jahres war Schiller gegen: wärtig, aber die Reise nach Mannheim hatte heimlich gesichehen mussen, und blieb nicht verborgen. Ein vierzehntägiger Arrest war die Strafe.

Bu eben dieser Beit wurde Schillern durch einen andern Umstand sein Aufenthalt in Stuttgart noch mehr verbittert. Gine Stelle in den Raubern, wodurch fich die Graubundtner beleidigt fanden, veranlaßte eine Beschwerde, und ber herzog verbot Schillern, außer bem medicinischen Kache irgend etwas bruden zu laffen. Dies war für ihn eine besto brudendere Beschränfung, je gunftigere Aussichten sich ihm burch ben gludlichen Erfolg feines erften Trauerspiels erdffneten. Auch hatte er fich mit dem Profesfor Abel und bem Bibliothefar Peterfen in Stuttgart vereinigt, um eine Beitschrift unter bem Titel: Burttembergisches Repertorium der Literatur, herauszugeben, zu beren ersten Studen er einige Auffage, als: über bas gegenwartige beutsche Theater; ber Spaziergang unter ben Linden; eine großmuthige Sandlung aus ber neueften Geschichte, und verschiedene Recensionen, vorzüglich eine fehr strenge und ausführliche über die Rauber, lieferte. Indeffen gab es noch einen Ausweg, um jenes Berbot rudgångig zu machen; wozu aber Schiller fich nicht entschließen fonnte.

In spåtern Jahren erzählte er selbst, wie ein glaubwürdiger Mann bezeugt, daß es nicht seine Beschäftigung mit Poesie überhaupt, sondern seine besondere Art zu dichten war, was damals die Unzufriedenheit des Herzogs erregte. Als ein vielseitig gebildeter Fürst achtete der Herzzog iede Gattung von Kunst, und hätte gern gesehen, daß auch ein vorzüglicher Dichter aus der Sarlöschule hervorgegangen wäre. Aber in Schiller's Produkten sand er häusige Verstoße gegen den bessern Geschmack. Gleichwohl gab er ihn nicht auf, ließ ihn vielmehr zu sich kommen, warnte ihn auf eine väterliche Art, wobei Schiller nicht ungerührt bleiben konnte, und verlangte bloß, daß er ihm alle seine poetischen Produkte zeigen sollte. Dies einzugehen, war Schillern unmöglich, und seine Weigerung wurde natürlicher Weise nicht wohl aufgenommen. Es scheint jedoch,
daß bei dem Herzoge auch nachher noch ein gewisses Interesse für Schillern übrig blieb. Wenigstens wurden keine
strengen Maßregeln gegen ihn gebraucht, als er später sich
heimlich von Stuttgart entfernte, und dieser Schritt hatte
für seinen Vater keine nachtheiligen Folgen. Auch durste
Schiller nachher im Jahr 1793, als der Herzog noch lebte,
eine Neise in sein Vaterland und zu seinen Aeltern wagen,
ohne daß diese Zusammenkunft auf irgend eine Art gestört
wurde.

Die Aufführung der Räuber in Mannheim, wo die Schauspielfunft damals auf einer hohen Stufe ftand, und besonders Ifflands Darstellung bes Franz Moor, hatte auf Schillern begeisternd gewirkt. Seine bortige Aufnahme versprach ihm ein schönes poetisches Leben, beffen Reiz er nicht widerstehen konnte. Aber gleichwohl wünschte er Stutt= gart nur mit Erlaubniß bes Berzogs zu verlassen. Diese Erlaubniß hoffte er durch den Freiherrn von Dalberg auszuwirken, und feine Briefe an ihn enthalten mehrma= lige dringende Gesuche um eine folche Verwendung. es mochten Schwierigfeiten eintreten, feine Bitte zu erfül= len; seine Ungeduld wuchs, er entschloß sich zur Klucht, und mabite baju ben Zeitpunkt im Oktober 1782, ba in Stuttgart Alles mit den Keierlichkeiten beschäftigt mar, bie burch die Ankunft bes damaligen Großfürsten Paul veranlaßt wurden.

Unter fremdem Namen ging er nach Franken und lebte dort beinahe ein Jahr in der Nähe von Meinungen zu Bauerbach, einem Gute der Frau Geheimen= Näthin von Wollzogen, deren wohlwollende Anfnahme er seiner Verzbindung mit ihren Söhnen, die mit ihm in Stuttgart studirt hatten, verdankte. Sorglos und ungestört widmete er sich hier ganz seinen poetischen Arbeiten. Die Früchte seiner Thätigkeit waren: die Versch wörung des Fiesko, ein schon in Stuttgart während des Arrests angefangenes Werk— Kabale und Liebe und die ersten Ideen zum Don Karlos. Im September 1783 verließ er endlich

diesen Aufenthalt, um sich nach Mannheim zu begeben, wo er mir dem dortigen Theater in genauere Verbindung trat.

Es war in Schiller's Charafter, bei jedem Eintritte in neue Verhältniffe fich fogleich mit Vlanen einer vielumfaffenben Wirksamfeit zu beschäftigen. Mit welchem Ernste er bie dramatische Kunst betrieb, ergibt sich aus seiner Vorrede zur ersten Ausgabe ber Mauber, aus dem Auffage über das gegenwartige beutsche Theater in bem Württemberg. Nepertorium, und aus einer im ersten hefte der Thalia eingerückten Borlesung über die Frage: Was kann eine gute stehende Schaubuhne wirken? In Mannheim hoffte er viel für das höhere Interesse der Kunst. Er war Mitalied ber damaligen durpfälzischen deutschen Gesellschaft geworden, sah sich von Manuern umgeben, von benen er eine fraftige Mitwirkung erwartete und entwarf einen Plan, dem Theater in Mannheim durch eine dramaturgische Gesellschaft eine größere Vollkommenheit zu geben. Diefer Gebante fam nicht gur Ausführung; aber Schiller versuchte wenigstens allein für diesen Zweck etwas zu leisten, und bestimmte dazu einen Theil der periodischen Schrift, die er im Jahre 1784 unter dem Titel: Rheinische Thalia, unternahm. In ber Unfündigung bieser Zeitschrift wirft er sich mit jugendlichem Vertrauen dem Publikum in die Arme. Geine Worte find folgende:

"Alle meine Verbindungen sind nunmehr aufgelöst. Das "Publikum ist mir jeht Alles, mein Studium, mein Sou"verain, mein Vertrauter. Ihm allein gehöre ich jeht an.
"Vor diesem und keinem andern Tribunal werde ich mich
"stellen. Dieses nur fürcht' ich und verehr' ich. Etwas
"Großes wandelt mich an bei der Vorstellung, keine andere
"Fessel zu tragen, als den Ausspruch der Welt — an keinen
"andern Thron mehr zu appelliren, als an die menschliche
"Seele. — Den Schriftsteller überhüpse die Nachwelt, der
"nicht mehr war, als seine Werke — und gern gestehe
"ich, daß bei Herausgabe dieser Thalia meine vorzügliche
"Absicht war, zwischen dem Publikum und mir ein Vand
"der Freundschaft zu knüpsen."

Unter die dramatischen Stoffe, mit denen sich Schiller während seines Ausenthaltes in Franken und Mannheim abmechselnd beschäftigte, gehörte die Geschichte Conradins von Schwaben, und ein zweiter Theil der Näuber, der eine Ausschung der Dissonanzen dieses Trauerspiels enthalten sollte. Auch entstand damals bei ihm die Idee, Shakespeare's Macbeth und Timon für die deutsche Bühne zu bearbeiten. Aber Don Karlos war es endlich, wosür er sich bestimmte, und einige Scenen davon erschienen im ersten Hefte der Thalia.

Die Vorlesung dieser Scenen an dem Landgräflich Heffen-Darmstädtischen Hofe gab Gelegenheit, daß Schiller dem
dabei gegenwärtigen regierenden Herzoge von Sachsen-Weimar befannt und von ihm zum Nath ernannt wurde. Diese
Auszeichnung von einem Fürsten, der mit den Musen vertraut und nur an das Vortressliche gewöhnt war, mußte
Schillern zur großen Ausmunterung gereichen, und hatte
späterhin sur ihn die wichtigsten Folgen.

Im Marz bes Jahres 1785 kam er nach Leipzig. Hier erwarteten ihn Freunde, die er durch seine früheren Produkte gewonnen hatte, und die er in einer glücklichen Stimmung fand. Unter diesen Freunden war auch der zu früh verstorbene Huber. Schiller selbst wurde aufgeheitert, und verlebte einige Monate des Sommers zu Golis, einem Dorfe bei Leipzig, in einem frohlichen Eirkel. Das Lied an die Freude wurde damals gedichtet.

Mit dem Ende des Sommers 1785 begann Schiller's Aufenthalt in Dresden und dauerte dis zum Julius 1787. Don Karlos wurde hier nicht bloß geendigt, sondern erhielt auch eine ganz neue Gestalt. Schiller bereuete oft, einzelne Scenen in der Thalia befannt gemacht zu haben, ehe das Ganze vollendet war. Er selbst hatte während dieser Arbeit beträchtliche Fortschritte gemacht, seine Forderungen waren strenger geworden, und der anfängliche Plan befriedigte ihn eben so wenig, als die Manier der Ausführung in den ersten gedruckten Scenen.

Der Entwurf zu einem Schauspiel: der Menschen= feind, und einige davon vorhandene Scenen, gehören auch in diese Periode. Von kleinern Gedichten erschienen damals nur wenige. Schiller war theils zu sehr mit der Fortsehung seiner Zeitschrift beschäftigt, theils war in ihm der Wunsch rege geworden, durch irgend eine Thätigkeit außershalb des Gebietes der Dichtkunst sich eine unabhängige Eristenz zu gründen. Er schwankte einige Zeit zwischen Medizin und Geschichte, und wählte endlich die letze. Die historischen Vorarbeiten zum Don Karlos hatten ihn auf einen reichhaltigen Stoff ausmertsam gemacht, den Absall der Niederlande unter Philipp dem Zweiten. Zur Behandlung dieses Stoffes sing er daher an, Materialien zu sammeln. Auch beschloß er damals, Geschichten der merkwürdigsten Revolutionen und Verschwörungen herauszugezben, wovon aber nur ein Theil erschien, der von Schilzlern selbst etwas mit enthält.

Eaglioft ro spielte damals eine Rolle in Frankreich, die viel Aussiehen erregte; unter dem, was von diesem sons derbaren Manne erzählt wurde, fand Schiller Manches brauchs bar für einen Roman, und es entstand die Idee zum Geissterseher. Es lag durchaus keine wahre Geschichte zum Grunde, sondern Schiller, der nie einer geheimen Gescllschaft augehörte, wollte bloß in dieser Gattung seine Kräfte versuchen. Das Werk wurde ihm verleidet, und blied uns beendigt, als aus den Aufragen, die er von mehrern Seiten erhielt, hervorzugehen schien, daß er bloß die Neugierde des Publikums auf die Begebenheit gereizt hätte. Sein Zweck war eine höhere Wirkung gewesen.

Das Jahr 1787 führte ihn nach Weimar. Goethe war damals in Italien, aber von Wieland und Herder wurde Schiller mit Wohlgefallen aufgenommen. Herder war für ihn äußerst anziehend, aber die väterliche Zuneigung, mit der ihm Wieland zuvorkam, wirkte noch in einem höheren Grade auf Schiller's Empfänglichkeit. Erschrieb damals an einen Freund:

"Wir werden schone Stunden haben. Wieland ift "jung, wenn er liebt."

Ein solches genaueres Verhältniß gab Anlaß, daß Schiller zu einer fortgesetzten Theilnahme am deutschen Merkur aufgefordert wurde. Die Idee, dieser Zeitschrift durch ihn

Schillers fammtl. Berte. XII. Bb.

a consider

eine frischere und jugendlichere Gestalt zu geben, war für Wieland sehr erfreulich. Schiller ließ es nicht an Thätig= feit sehlen und lieserte die Götter Griechenlands, die Künstler, ein Fragment der niederländischen Geschichte, die Briese über Don Karlos, und einige andere prosaische Aussätz für die Jahrgänge des Merkur von 1788 und 1789, die überhaupt zu den reichhaltigsten gehörten, und zugleich durch Beiträge von Goethe, Kant, Herder und Nein= hold sich auszeichneten.

Noch im Jahre 1787 wurde Schiller von der Dame in Meinungen, die ihn, nach seiner Entsernung von Stuttgart, mit so vieler Gute aufgenommen hatte; zu einem Besuche eingeladen. Auf dieser Reise, die er aus inniger Dankbarsteit und Hochschähung unternahm, verweilte er auch mit vieler Annehmlichkeit in Audolstadt, machte dort interessante Bekanntschaften, und sah zuerst seine nachherige Gattin, Fräulein von Lengefeld.

Einige Wochen waren nach seiner Zurückfunft von dies fer Reise vergangen, als er an einen Freund schrieb:

"Ich bedarf eines Mediums, durch das ich die andern "Freuden genieße. Freundschaft, Geschmack, Wahrheit und "Schönheit werden mehr auf mich wirken, wenn eine un=
"unterbrochene Reihe feiner wohlthätiger häuslicher Em=
"pfindungen mich für die Freude stimmt und mein er=
"starrtes Wesen wieder durchwärmt. Ich bin dis jest ein "isolirter fremder Mensch in der Natur herumgeirrt und "habe nichts als Eigenthum besessen. — Ich sehne mich "nach einer bürgerlichen und häuslichen Eristenz. — Ich "habe seit vielen Jahren kein ganzes Glück gefühlt, und "nicht sowohl, weil mir die Gegenstände dazu sehlten, son=
"dern darum, weil ich die Freuden mehr naschte, als ge=
"noß, weil es mir an immer gleicher und sanster Em=
"pfänglichkeit mangelte, die nur die Nuhe des Familien=
"lebens gibt."

Die Gegend bei Andolstadt hatte Schillern so sehr ansgezogen, daß er sich entschloß, den Sommer des Jahres 1788 dort zu verleben. Er wohnte vom Mai bis zum November theils in Volksstädt, nicht weit von Audolstadt, um das

Landleben zu genießen, theils später in Rudolstadt selbst, und die Familie der Frau von Lengefeld war fast täglich sein Umgang. Im November schrieb er:

"Mein Abzug aus Rudolstadt ist mir in der That schwer "geworden. Ich habe dort viele schöne Tage gelebt, und "ein sehr werthes Band der Freundschaft gestiftet.

Während dieses Aufenthaltes in Rudolstadt traf sich's, daß Schiller zum ersten Male Goeth en sah. Seine Ermartung war aus's Höchste gespannt, theils durch die früshern Eindrücke von Goethe's Werken, theils durch Alles, was er über sein Persönliches in Weimar gehört hatte. Goethe erschien in einer zahlreichen Gesellschaft, heiter und mittheilend, besonders über seine italienische Neise, von der er eben zurückgekommen war; aber diese Ruhe und Unbefangensheit hatte sür Schillern, der in dem Bewußtseyn eines rastelosen und unbefriedigten Strebens ihm gegenüber saß, das mals etwas Unbehagliches.

"Im Ganzen genommen," schrieb er über diese Zusammenkunft, wist meine in der That große Idee von Goethe, mach dieser persönlichen Bekanntschaft, nicht vermindert worden; aber ich zweiste, ob wir einander je sehr nahe wrücken werden. Vieles, was mir jest noch interessant wist, was ich noch zu wünschen und zu hoffen habe, hat wseine Epoche bei ihm durchlebt. Sein ganzes Wesen ist wseine Woche dei ihm durchlebt. Sein ganzes Wesen ist wseine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarz wen scheinen wesentlich verschieden. Indessen schließt sich aus einer solchen Zusammenkunft nicht sicher und gründzich. Die Zeit wird das Weitere lehren."

Und die Zeit lehrte schon nach einigen Monaten, daß Goethe wenigstens keine Gelegenheit versäumte, sich für Schillern, den er zu schäßen wußte, thätig zu verwenden. Als der Professor Sichhorn damals Jena verließ, war eben Schiller's Werk über den Abfall der Niederlande erschienen, und versprach viel von ihm für den Vortrag der Geschichte, Goethe und der jezige Geheim-Math von Voigt bewirkzten daher seine Anstellung als Professor in Jena. Schilzlern war dies allerdings erwünscht, aberzugleich überraschend,

da er zu einem folchen Lehramte noch eine Vorbereitung von einigen Jahren für nothig gehalten hatte.

Seit seiner Abreise von Dresden biszum Frühjahr 1789, als der Zeit, da er seine Professur in Jena antrat, beschäftigte ihn hauptsächlich sein historisches Werk. Er schrieb darüber einem Freunde:

"Du glaubst kaum, wie zufrieden ich mit meinem neuen "Fache bin. Ahnung großer unbebauter Felder hat für "mich so viel Neizendes. Mit jedem Schritte gewinne ich "an Ideen und meine Seele wird weiter mit ihrer Welt."

Eine spätere Aeußerung über den historischen Styl war folgender:

"Das Interesse, welches die Geschichte des peloponness= nichen Krieges fur die Griechen hatte, muß man jeder meuern Geschichte, die man für die Neuern schreibt, zu nachen suchen. Das eben ift die Aufgabe, daß man feine Materialien so wählt und stellt, daß sie des Schmucks micht brauchen, um zu intereffiren. Wir Reuern haben mein Interesse in unserer Gewalt, das fein Grieche und fein Romer gefannt hat, und bem bas vaterlandische "Interesse bei weitem nicht beifommt. Das lette ift "überhaupt nur für unreife Mationen wichtig, für die "Jugend ber Welt. Ein gang anderes Intereffe ift es, niede merkwurdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, "dem Menschen wichtig barzustellen. Es ift ein armseli= nges fleinliches Ideal, für eine Ration au fcbreiben: "einem philosophischen Geift ift biefe Grenze burchaus un= "erträglich. Diefer kann bei einer fo mandelbaren, zu= "fälligen und willführlichen Form der Menfchheit, bei meinem Fragmente (und was ift die wichtigfte Nation an= "ders?) nicht stille stehen. Er fann sich nicht weiter ba= "für erwärmen, als soweit ihm biese Nation oder Natio= malbegebenheit als Bedingung für den Kortschritt der Battung wichtig ist."

Eine so begeisternde Ansicht der Geschichte machte gleich= wohl Schillern der Dichtkunst nicht untreu. Seine poetischen Produkte in diesem Zeitraume waren nicht zahlreich, aber bedeutend, und Fortschritte, sowohl in Ansehung der Form als bes Inhalts, zeigten sich sehr deutlich in den Gottern Griechenlands und in den Künstlern. Auch beschäftigten ihn Plane zu künstigen poetischen Arbeizten. Die Idee, einige Situationen aus Wielands Oberon als Oper zu behandeln, kam nicht zur Ausführung. Länger verweilte Schiller bei dem Gedanken, zu einem epischen Gedicht den Stoff aus dem Leben des Königs Friedrich des Zweiten zu wählen. Es sinden sich hierüber in Schillers Briefen folgende Stellen:

"Die Idee, ein episches Gedicht aus einer merkwurdi= ngen Action Friedrichs bes Zweiten zu machen, ift gar micht zu verwerfen, nur kommt fie fur feche bis acht "Jahre fur mich zu fruh. Alle Schwierigkeiten, bie von "ber fo nah en Mobernitat biefes Sujets entstehen, und "die anscheinende Unverträglichkeit bes epischen Cons mit meinem gleichzeitigen Gegenstande, wurden mich fo feht "nicht schreden. — Ein episches Gediche im achtzehnten "Jahrhundert muß ein gang anderes Ding fenn, als eines nin ber Kindheit ber Welt. Und eben bas ift's, mas mich man biese Idee so angieht. Unsere Sitten, ber feinste "Duft unferer Philosophien, unfere Berfaffungen, Saus-"lichkeit, Kunfte, kurz Alles muß auf eine ungezwungene "Art darin niedergelegt werden, und in einer icho= "nen harmonischen Freiheit leben, so wie in der Iliade malle Zweige ber griechischen Cultur u. f. w. anschaulich "leben. Ich bin auch gar nicht abgeneigt, mir eine Ma= "schinerie dazu zu erfinden, benn ich mochte auch alle "Forberungen, bie man an ben epischen Dichter von Gei= sten der Form macht, haarscharf erfullen. Diese Maschi= "nerie aber, die bei einem fo modernen Stoffe, in einem "so prosaischen Zeitalter, die größte Schwierigkeit zu ha= "ben scheint, fann bas Intereffe in einem hohen Grabe merhohen, wenn fie eben biefem modernen Beifte angepaßt "wird. Es rollen allerlei Ideen darüber in meinem Ropfe strub durcheinander, aber es wird sich noch etwas helles "daraus bilden. Aber welches Metrum ich dazu mablen "wurde, errathst Du wohl schwerlich. — Kein anderes, als "otave rime. Alle andern, bas jambische ausgenommen,

"find mir in den Cod zuwider, und wie angenehm mußte "der Ernft, das Erhabene in fo leichten Feffeln fpielen! "Wie fehr der epische Gehalt durch die weiche fanfte Form "schoner Reime gewinnen! Gingen muß man es ton: men, wie die griechischen Bauern die Iliade; wie die "Goudolieri in Benedig bie Stanzen aus bem befreiten "Jerusalem. Auch über die Epoche aus Friedrichs Leben, "die ich mablen murde, habe ich nachgedacht. Ich hatte gern eine ungludliche Situation, welche feinen Geist "unendlich poetischer entwickeln lagt. Die Saupt = Sand= "lung mußte, wo moglich, fehr einfach und wenig ver-"widelt fenn, daß bas Ganze immer leicht zu übersehen "bleibe, wenn auch die Episoden noch so reichhaltig waren. "Ich wurde barum immer fein ganzes Leben und fein "Jahrhundert darin auschauen laffen. Es gibt hier fein "befferes Muster, als die Iliade."

Das Studium der Griechen war überhaupt damals für Schillern fehr anziehend. Von Rudolstadt aus schrieb er:

"Ich lese jest fast nichts, als Homer; die Alten geben mir wahre Genüsse. Zugleich bedarf ich ihrer im höch= "sten Grade, um meinen eigenen Geschmack zu reinigen, "der sich durch Spissindigkeit, Künstlichkeit und Witzelei "sehr von der wahren Simplicität zu entsernen ansing."

In dieser Zeit übersette er auch die Iphigenia in Aulis und einen Theil der Phonizierinnen des Euripides. Der Agamemnon des Aeschplus, auf den er sich sehr freute, sollte nachher au die Neihe kommen. Die Uebersetungen aus Virgils Aeneis entstanden später, und wurden großentheils durch Schiller's damalige Vorliebe für die Stanzen veranslaßt. Bürger war im Jahr 1789 nach Weimar gekommen, und Schiller ging einen Wettstreit mit ihm ein. Beide wollten dasselbe Stück aus dem Virgil, jeder in einem selbstzgewählten Versmaße, übersehen.

Wie sehr Schiller in dieser Periode seines Lebens die achte Kritik ehrte, und mit welcher Strenge er sich selbst behandelte, ergibt sich aus folgenden Stellen seiner Briefe:

"Mein nächstes Stud," schreibt er, "das schwerlich in "den nächsten zwei Jahren erscheinen durfte, muß meinen

"dennoch am allermeisten zu, und ich weiß, worauf sich "diese Zuversicht gründet. Bis jest haben mich die Plane, "die mich ein blinder Zufall wählen ließ, auf's Aeußerste "embarassirt, weil die Composition zu weitläusig und zu "kühn war. Laß mich einmal einen simpeln Plan behan: "deln und darüber brüten."

Wieland hatte ihm den Mangel an Leichtigkeit vorgeworfen.

"Ich fühle," schreibt er darüber, "während meiner Arbeisten nur zu sehr, daß er Necht hat, aber ich sühle auch, "woran der Fehler liegt, und dies läßt mich hoffen, daß "ich mich sehr darin verbessern kann. Die Ideen strömen "mir nicht reich genug zu, so üppig meine Arbeiten auch "aussallen, und meine Ideen sind nicht klar, ehe ich "schreibe. Fülle des Geistes und Herzens von seinem Gezgenstande, eine lichte Dämmerung der Ideen, ehe man "sich hinsest, sie aufs Papier zu wersen, und leichter Husmor sind nothwendige Requisiten zu dieser Eigeuschaft; "und wenn ich es einmal mit mir selbst dahin bringe, "daß ich jene drei Erfordernisse besiße, so soll es mit der "Leichtigkeit auch werden."

Ein folches Streben, jede höhere Forderung zu befriedigen, artete jedoch nie in kleinliche Aengstlichkeit aus. Ueber die Freiheit des Dichters in der Wahl seines Stoffs schrieb er damals Kolgendes:

"Jch bin überzengt, daß jedes Kunstwerk nur sich selbst, "das heißt, seiner eigenen Schönheitsregel Nechenschaft "geben darf, und keiner andern Forderung unterworsen "ist. Hingegen glaube ich auch sestiglich, daß es gerade "auf diesem Wege auch alle übrigen Forderungen mittel= "bar befriedigen muß, weil sich jede Schönheit doch end= "lich in allgemeine Wahrheit auslösen läßt. Der Dichter, "der sich nur Schönheit zum Zweck seßt, aber dieser hei= "lig folgt, wird am Ende alle andere Rücksichten, die er "zu vernachlässigen schien, ohne daß er es will oder weiß, "gleichsam zur Zugabe mit erreicht haben, da im Gegen= "theile der, der zwischen Schönheit und Moralität, oder

"was es sonst sep, unstät flattert, oder um beide buhlt, "leicht es mit jeder verdirbt."

In einem andern damaligen Briefe findet sich folgende Aeußerung:

"Ihr Herren Aritiker, und wie ihr euch sonst nennt, "schämt oder fürchtet euch vor dem augenblicklichen vor"übergehenden Wahnwiße, der sich bei allen eignen Schö"pfern findet, und dessen längere oder kürzere Dauer den
"denkenden Künstler von dem Träumer unterscheidet.
"Daher eure Klagen über Unfruchtbarkeit, weil ihr zu
"frühe verwerft und zu strenge sondert."

Die gludliche Stimmung, die in ber bamaligen Beit aus Schillers Briefen hervorging, wurde in den beiden ersten Jahren seines Aufenthalts in Jena noch erhöht, als mehrere gunstige Umstände ihn von der angstlichen Sorge für die Gegenwart und Bufunft befreiten, und als der Befit einer geliebten Gattin einen langst gewünschten Lebens= genuß ihm barbot. Sein Lehramt begann er auf eine fehr glanzende Art; über vierhundert Zuhörer strömten zu feinen Vorlesungen. Die Unternehmung einer Herausgabe von Memoires, wozu er einleitende Abhandlungen schrieb, und die Fortsetung der Thalia, sicherten ibm für seine Bedürf: niffe eine hinlangliche Einnahme. Es blieb ihm dabei noch Beit zu Recensionen für die allgemeine Literatur : Zeitung übrig, zu der er schon seit 1787 Beiträge lieferte. Kur die Bufunft hatte ihn der Buchhändler Gofchen zu einer Geschichte des dreißigiährigen Ariegs für einen historischen Almanach aufgefordert, und ein deutscher Plutarch war die Arbeit, die den folgenden Jahren vorbehalten wurde. Von dem Bergoge von Sachsen-Beimar war mit großer Bereitwilligfeit, fo viel es bie Verhaltniffe erlaubten, beigetragen worden, um Schillern ein gewiffes Ginkommen zu Das ausgezeichnete Wohlwollen, womit ihn verschaffen. ber bamalige Coadjutor von Mainz und Statthalter von Erfurt, ber verstorbene Kurst Primas und Großherzog von Frankfurt, behandelte, " eröffnete Schillern die gunftigsten

<sup>\*</sup> Eben diefer Furft erfreute Schillern in der Folge durch fortgesepte schriftliche Beweise bes warmften Antheils an seinen Schickfalen.

Aussichten. Für die Gründung seines häuslichen Glucks schien er nichts weiter zu bedürfen; sein Herz hatte gewählt, und im Februar 1790 erhielt er die Hand des Fräuleins von Lengefeld. Seine Briefe aus den nachherigen Moznaten enthalten folgende Stellen:

"Es lebt fich boch gang anders an ber Seite einer lieben "Frau, als fo verlaffen und allein — auch im Sommer. "Jest erst genieße ich die schone Natur gang und lebe in sihr. Es fleidet sich wieder um mich herum in dichte-"rische Gestalten, und oft regt siche wieder in meiner Bruft. "— Was für ein schönes Leben führe ich jett! Ich sche "mit frohlichem Geifte um mich her, und mein Berg sfindet eine immerwährende fanfte Befriedigung außer "fich, mein Beift eine fo icone Rahrung and Erholung. "Mein Dasenn ift in eine harmonische Gleichheit gerückt; "nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gehen "mir diese Tage babin. — Meinem fünftigen Schicksale "sehe ich mit heiterm Muthe entgegen; jest, da ich am merreichten Ziele stehe, erstaune ich selbst, wie Alles doch "über meine Erwartungen gegangen ift. Das Schickfal nhat die Schwierigkeiten für mich besiegt, es hat mich "zum Ziele gleichsam getragen. Won der Zukunft hoffe "ich Alles. Wenige Jahre, und ich werde im vollen Ge= "nuffe meines Geistes leben, ja ich hoffe, ich werde "wieder zu meiner Jugend gurudfehren; ein inneres Dich-"terleben gibt mir fie zurud."

Aber eine so gluckliche Lage wurde bald durch einen harten Schlag gestört. Eine heftige Brustkrankheit ergriff Schillern im Anfange des Jahres 1791, und zerrüttete seinen körperlichen Zustand für seine ganze übrige Lebenszeit. Mehrere Rückfälle ließen das Schlimmste sürchten, er bedurste der größten Schonung, öffentliche Vorlesungen wären ihm äußerst schädlich gewesen, und alle andern anstrengenzben Arbeiten mußten ausgesetzt bleiben. Es kam Alles darauf an, ihn wenigstens auf einige Jahre in eine sorgenzfreie Lage zu versehen, und hierzu sehlte es in Deutschland weder an Willen noch an Kräften; aber ehe für diesen Zweck eine Vereinigung zu Stande kam, erschien unerwartet eine

Hülfe aus Danemark. Bon dem damaligen Erbprinzen, jest regierenden Herzoge von Holstein: Augustenburg, und von dem Grafen von Schimmelmann wurde Schillern ein Jahrgehalt von tausend Thalern auf drei Jahre, ohne alle Bedingungen, und bloß zu seiner Wiederherstellung angeboten, und dies geschah mit einer Feinheit und Delikatesse, die den Empfänger, wie er schreibt, noch mehr-rührte, als das Anerdieten selbst. Dänemark war es, woher einst auch Klopst och die Mittel einer unabhängigen Eristenz erhielt, um einen Messias zu endigen. Gesegnet sep eine so edelmithige Denkart, die auch bei Schillern durch die glücklichessen Folgen belohnt wurde!

Völlige Wiederherstellung seiner Gesundheit war nicht zu erwarten, aber die Araft seines Geistes, der sich vom Drucke der äußern Verhältnisse frei fühlte, siegte über die die Schwäche des Körpers. Aleinere Uebel vergaß er, wenn ihn eine begeisternde Arbeit oder ein ernstes Studium bes schäftigte, und von heftigen Anfällen blieb er oft Jahre lang befreit. Er hatte noch schöne Tage zu erleben, genoß sie mit heiterer Seele, und von dieser Stimmung erntete seine Nation die Früchte in seinen tresslichsten Werken.

War Schiller mit den meisten dortigen Gelehrten im besten Wernehmen, mit Paulus, Schüß und Hufeland in freundschaftlichen Verhältnissen, aber in der genauesten Verbindung mit Reinhold. Es konnte nicht fehlen, daß er dadurch auf die Kantische Philosophie ausmerksam gemacht wurde, und daß sie ihn anzog. Was er vorzüglich studirte, war die Kritik der Urtheilskraft, und dies führte ihn zu philosophischen Untersuchungen, deren Resultate er in der Abhandlung über Anmuth und Würde, in verschiedenen Aussachen der Chalia, und hauptsächlich später in den Briesen über die ästhetische Erziehung des Menschen Verschieden und bekannt machte.

Aus der Periode dieser theoretischen Studien findet sich von ihm folgende schriftliche Aeußerung:

"Ich habe vor einiger Zeit Aristoteles Poetik gelesen, "und sie hat mich nicht nur nicht niedergeschlagen und "eingeengt, sondern mahrhaft gestärft und erleichtert. "Nach der veinlichen Art, wie die Kranzosen den Aristosteles nehmen und an feinen Forderungen vorbeizukom= men suchen, erwartet man einen falten, illiberalen und nsteifen Gesetzeber in ihm, und gerade bas Gegentheil afindet man. Er bringt mit Restigfeit und Bestimmtheit mauf das Wesen, und über die außern Dinge ift er fo plar, als man fenn fann. Bas er vom Dichter fordert, muß diefer von fich felbst fordern, wenn er irgend weiß, "was er will; es fließt aus ber Natur ber Sache. Die "Poetik handelt beinahe ausschließend von der Tragodie, "die er mehr als irgend eine andere poetische Gattung "begunftigt. Man merkt ihm an, daß er aus einer fehr reichen Erfahrung und Anschauung herausspricht, und meine ungeheure Menge tragischer Borstellungen vor sich "hatte. Auch ift in feinem Buche abfolut nichts Spefuplatives, keine Spur von irgend einer Theorie; es ist malles empirisch, aber die große Angahl der Kalle und die agludliche Wahl der Muster, die er vor Augen hat, gibt nseinen empirischen Aussprüchen einen allgemeinen Behalt, und die vollige Qualitat von Gefeßen."

In den Jahren von 1790 bis 1794 wurde kein einziges Original: Gedicht fertig, und bloß die Uebersehungen aus dem Virgil fallen in diese Zeit. Es sehlte indessen nicht an Planen zu künftigen poetischen Arbeiten. Besonders waren es Ideen zu einer Hymne an das Licht, und zu einer Theodicee, was Schillern damals beschäftigte.

"Auf diese Theodicee," schreibt er, "freue ich mich sehr, "denn die neue Philosophie ist gegen die Leibnitische viel "poetischer, und hat einen größern Charakter."

Vorzüglich gab ihm die Geschichte des dreißigiährigen Krieges, die er für Göschens historische Almanache vom Jahre 1791 an bearbeitete, Stoff zu poetischer Thätigkeit. Einige Zeit beschäftigte ihn der Gedanke, Gustav Adolph zum Helden eines epischen Gedichts zu wählen, wie ausfolgender Stelle seiner Briese zu ersehen ist:

"Unter allen historischen Stoffen, wo sich poetisches In"teresse mit nationellem und politischem noch am meisten

"gattet, steht Gustav Adolph oben an. — Die Ge"schichte der Menschheit gehört als unentbehrliche Episode
"in die Geschichte der Reformation, und diese ist mit
"dem dreißigjährigen Kriege unzertrennlich verbunden.
"Es kommt also bloß auf den ordnenden Geist des Dich"ters an, in einem Heldengedicht, das von der Schlacht
"bei Leipzig dis zur Schlacht bei Lüßen geht, die ganze
"Geschichte der Menschheit ungezwungen, und zwar mit
"weit mehr Juteresse zu behandeln, als wenn dies der
"Hauptstoff gewesen wäre."

Aus eben dieser Zeit ist auch die erste Idee zum Wallenstein. Als schon im Jahre 1792 diese Jue Lusführung kommen sollte, schrieb Schiller barüber Kolgendes:

"Eigentlich ift es doch nur die Kunst felbst, wo ich meine "Arafte fühle; in der Theorie muß ich mich immer mit "Prinzipien plagen; da bin ich bloß Dilettant. Aber um "der Ausübung selbst willen philosophire ich gern über "die Theorie. Die Kritik muß mir jest selbst ben Scha-"ben ersegen, ben sie mir zugefügt hat. Und geschabet shat sie mir in der That, benn die Ruhnheit, die leben= "dige Glut, die ich hatte, ehe mir noch eine Regel benkannt war, vermisse ich schon seit mehreren Jahren. "Ich febe mich jest erschaffen und bilben, ich "beobachte bas Spiel ber Begeisterung und meine Ginbil= "dungs = Kraft beträgt sich mit minder Freiheit, seitdem "sie sich nicht mehr ohne Zeugen weiß. Bin ich aber erft "so weit, bag mir Runstmäßig feit zur Natur wird, "wie einem wohlgefitteten Menfchen die Erziehung, fo verhält auch die Phantasie ihre vorige Kreiheit wieder zu-"rud, und fest fich feine andere als freiwillige Schranken."

Aber es sollten noch sieben Jahre vergehen, ehe der Wallenstein fertig wurde, und es gab einen Zeitpunkt der Muthlosigkeit, da Schiller dieses Werk beinahe ganz aufgezeben hätte. In seinen Briesen vom Jahre 1794 findet sich folgende Stelle:

"Vor dieser Arbeit (dem Wallenstein) ist mir ordentlich "angst und bang, denn ich glaube mit jedem Tage mehr "zu finden, daß ich eigentlich nichts weniger vorstellen "kann, als einen Dichter, und daß höchstens da, wo ich "philosophiren will, der poetische Geist mich überrascht. "Was soll ich thun? Ich wage an diese Unternehmung "sieden dis acht Monate von meinem Leden, das ich Urz"sache habe, sehr zu Nathe zu halten, und setze mich der "Gefahr aus, ein verunglücktes Produkt zu erzeugen. "Was ich im Dramatischen zur Welt gedracht, ist nicht "sehr geschickt, mir Muth zu machen. Im eigentlichsten "Sinne des Worts betrete ich eine mir ganz unbekannte, "wenigstens unversuchte Bahn; denn im Poetischen habe "ich seit drei dis vier Jahren einen völlig neuen Menzschen angezogen."

Nicht lange vor diesen Aeußerungen hatte Schiller eine Mevision seiner Gedichte vorgenommen, und aus seinen damaligen Ansichten wird die Strenge begreislich, mit der er seine frühern Produkte behandelte. Gleichwohl darf man nicht glauben, daß überhaupt damals eine hypochondrische Stimmung durch körperliche Leiden bei ihm hervorgebracht worden wäre. Mehrere Stellen aus seinen Briefen beweissen, daß er eben in dieser Zeit für begeisternde Wirksamsteit und für edlern Lebensgenuß nichts weniger als erstorben war.

Als nach Ausbruch der französischen Nevolution das Schicksal Ludwigs XVI. entschieden werden sollte, schrieb Schiller im December 1792 Folgendes an einen Freund:

"Beißt du mir Niemand, der gut ins Französische über"sehte, wenn ich etwa in den Fall käme, ihn zu brau"chen? Kaum kann ich der Versuchung widerstehen, mich "in die Streitsache wegen des Königs einzumischen und "ein Momoire darüber zu schreiben. Mir scheint diese "Unternehmung wichtig genug, um die Feder eines Ver"nünstigen zu beschäftigen, und ein deutscher Schriftsteller, "der sich mit Freiheit und Veredsamkeit über diese Streit"frage erklärt, dürste wahrscheinlich auf diese richtungs"losen Köpse einen Eindruck machen. Wenn ein Einziger "aus einer ganzen Nation ein öffentliches Urtheil sagt, "so ist man wenigstens auf den ersten Eindruck geneigt, "ihn als Wortsührer seiner Klasse, wo nicht seiner

Mation, anzusehen, und ich glaube, daß die Franzosen "gerade in dieser Sache gegen fremdes Urtheil nicht gang "unempfindlich find. Aufferdem ift gerade diefer Stoff "sehr geschickt bazu, eine folche Vertheidigung ber guten "Sache gugulaffen, die feinem Migbrauch ausgesett ift. "Der Schriftsteller, ber für die Sache des Konigs offent= "lich streitet, barf bei dieser Belegenheit schon einige michtige Wahrheiten mehr fagen, als ein Anderer, und "hat auch ichon etwas mehr Rredit. Bielleicht rathft bu mir an, zu schweigen, aber ich glaube, daß man bei "solchen Anlässen nicht indolent und unthätig bleiben darf. "hatte jeder freigesinnte Ropf geschwiegen, fo ware nie "ein Schritt zu unserer Verbefferung geschehen. Es gibt "Beiten, wo man offentlich sprechen muß, weil Empfang= "lichkeit dafür da ist, und eine solche Zeit scheint mir die "jegige zu fenn."

In der Mitte des Jahrs 1793 schrieb Schiller: "Die "Liebe zum Vaterland ist sehr lebhaft in mir geworden."

Er unternahm die Meise nach Schwaben, lebte vom August an dis zum Mai des folgenden Jahres theils in Heilbronn, theils in Ludwigsburg, und freute sich des Wiedersehens seiner Aeltern, Schwestern und Jugendfreunde. Von Heilbronn aus schrieb er an den Herzog von Würtstem berg, gegen den er sich durch seine Entsernung von Stuttgart vergangen hatte. Er erhielt zwar keine Antwort, aber die Nachricht, der Herzog habe öffentlich geäußert, Schiller werde nach Stuttgart kommen und von ihm ignorirt werden. Dies bestimmte Schillern, seine Meise sortzuseken, und er fand in der Folge, daß er nichts dabei gewagt hatte. Auch betrauerte er eben diesen Herzog, der kurz nachher starb, mit einem innigen Gesühle der Danksbarkeit und Verehrung.

Schiller kehrte nach Jena zurück, voll von einem schon lange entworfnen, aber nun reif gewordnen Plane, die vorzüglichsten Schriftsteller Deutschlands zu einer Zeitzschrift zu vereinigen, die Alles übertreffen sollte, was jemals von dieser Gattung eristirt hatte. Ein unsternehmender Verleger war dazu gefunden, und die Heraus:

gabe ber Koren wurde beschlossen. Die Thalia war mit dem Jahrgang 1793 geendigt worden. Für die neue Zeitz schrift öffneten sich sehr günstige Aussichten, und auf die Einladung zur Theilnehmung erfolgten von allen Seiten vielversprechende Antworten.

Jena erhielt |bamals für Schillern einen neuen Reiz, ba Wilhelm v. Humboldt, \* der ältere Bruder des berühmten Meisenden, sich dahin begeben hatte, und mit Schillern dort in der genauesten Verbindung lebte. In diese Zeit trifft auch der Anfang des schönen, und nachher immer fester geknüpften Bundes zwischen Goethe und Schiller, der für beide den Werth ihres Lebens erhöhte. Ueber die Veranlassung dieses Ereignisses sinden sich folgende Stellen in Schillers Briefen:

"Bei meiner Burudfunft (von einer bamaligen fleinen "Reise) fand ich einen fehr herzlichen Brief von Goethe. "ber mir mit Vertrauen entgegen fommt. Wir hatten "vor sechs Wochen über Kunft und Kunfttheorie ein Lannges und Breites gesprochen, und und die hauptibeen mitgetheilt, zu denen wir auf gang verschiedenen Wegen "gefommen waren. Zwischen diefen Ideen fand fich eine "unerwartete Uebereinstimmung, die um fo interessanter "war, weil fie wirklich aus der größten Verschiedenheit "ber Besichtspunkte hervorging. Gin jeder konnte dem mandern etwas geben, was ihm fehlte, und etwas bafür mempfangen. Seit dieser Zeit haben die ausgestreuten "Ideen bei Goethen Wurzel gefaßt, und er fühlt jest mein Bedurfniß fich an mich anzuschließen, und ben Weg, ben er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, "mit mir fortzusepen. Ich freue mich fehr auf einen für "mich so fruchtbaren Ideenwechsel." —

"Ich werde künftige Woche auf vierzehn Tage nach Wei: "mar reisen, und bei Goethe wohnen. Er hat mir so fehr

Siehe: Brieswechsel zwischen Schiller und Wilhelm v. humboldt. Mit einer Borerinnerung über Schiller und den Gang seiner Geistedentwickelung von B. v. humboldt. Stuttgart u. Tübingen. I. G. Cotta'sche Buchhandlung. 1830.

"zugeredet, daß ich mich nicht weigern konnte, da ich alle "mögliche Freiheit und Bequemlichkeit bei ihm finden "soll. Unsere nähere Berührung wird für uns beide ent= "scheidende Folgen haben, und ich freue mich innig barauf.

"Wir haben eine Correspondenz mit einander über "gemischte Materien beschlossen, \* die eine Quelle von "Aussähen für die Horen werden soll. Auf diese Art, "meint Goethe, bekäme der Fleiß eine bestimmte Rich= "tung, und ohne zu merken, daß man arbeitet, bekäme "man Materialien zusammen. Da wir in wichtigen Sa= "chen einstimmig und doch so ganz verschiedene Indivi= "dualitäten sind, so kann diese Correspondenz wirklich "interessant werden."

Mit dem folgenden Jahre 1795 beginnt bei Schillern eine neue Periode der poetischen Fruchtbarkeit. So sehr ihn auch die neue Zeitschrift beschäftigte, so entstanden doch gleiche wohl mehrere Gedichte, die theils in die Horen, theils in den Musenalmanach aufgenommen wurden, dessen Herauszgabe Schiller unternahm. Das Neich der Schatten oder das Ideal und das Leben, die Elegie, oder der Spazierzgang, und die Ideale waren Produkte dieses Jahres. Die Elegie hielt Schiller für eines seiner gelungensten Werke.

"Mir däucht," schrieb er darüber, "das sicherste empi= "rische Kriterium von der wahren poetischen Güte meines "Produkts dieses zu sepu, daß es die Stimmung, worin "es gefällt, nicht erst abwartet, sondern hervorbringt, "also in jeder Gemüthslage gefällt. Und dies ist mir noch "mit keinem meiner Stücke begegnet, als mit diesem."

Ueber die Ideale findet sich folgende Aenserung von ihm:

"Dies Gedicht ist mehr ein Naturlaut, wie Herber "es nennen würde, und als eine Stimme des Schmer= "zens, die kunstlos und vergleichungsweise auch formlos

<sup>\*</sup> Siehe: Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794—1805. Stuttgart und Tübingen. I. G. Estta'sche Buchhandlung. 1829—80.

mift, zu betrachten. Es ift zu individuelt mahr, um als "eigentliche Poesie beurtheilt werden ju fonnen; benn "das Individuum befriedigt dabei ein Bedurfniß, es er: "leichtert sich von einer Last, anstatt daß es in Gefängen "von anderer Art, von einem leberfluffe getrieben, bem "Schopfungebrange nachgibt. Die Empfindung, aus der "es entsprang, theilt es auch mit, und auf mehr macht

"es, feinem Geschlechte nach, nicht Anfpruch."

"Das Reich ber Schatten," fcreibt er ferner, "ift, "mit ber Elegie verglichen, bloß ein Lehrgebicht. Mare "der Juhalt so poetisch ausgeführt worden, wie ber In-"halt ber Elegie, fo ware es in gewiffem Sinne ein Maxi-"mum gewesen. Und bas will ich versuchen, sobald ich "Muße bekomme. Ich will eine Idulle schreiben, wie "ich hier eine Elegie fcrieb. Alle meine poetischen Rrafte "spannen sich zu bieser Energie an — das Ideal ber "Schonheit objeftiv zu individualifiren, um baraus eine "Idplle in meinem Sinne zu bilben. Ich theile nam= "lich das ganze Feld ber Poesie in die naive und die fen= "timentalische. Die naive hat gar feine Unterarten (in "Rudficht auf die Empfindungsweise namlich), die fenti-"mentalische hat ihrer brei: Sature, Elegie, Ibulle. In "der fentimentalischen Dichtfunft (und aus diefer herans "fann ich nicht) ift die Idulle bas hochste, aber auch bas "schwierigste Problem. Es wird namlich aufgegeben, ohne "Beihulfe des Pathos einen hohen, ja den hochsten poe-"tischen Effekt hervorzubringen. Mein Reich ber Schat= "ten enthält baju nur bie Regel; ihre Befolgung in meinem einzelnen Falle wurde die Idulle, von der ich rede. "erzeugen. Ich habe ernstlich im Sinne, ba fortzufahren, "wo das Reich ber Schatten aufhort. Die Bermah= "lung des herfules mit der hebe wurde der Inhalt mei= "ner Idolle fenn. Ueber biefen Stoff hinaus gibt es "feinen mehr für ben Poeten, denn diefer darf die menfch= "liche Ratur nicht verlaffen, und eben von diefem Ueber: "tritt bes Menschen in ben Gott murde diese Ibulle Die hauptfiguren waren zwar ichon Gotter, "handeln. "aber burch herkules fann ich sie noch an die Menschheit

E TOTAL P

"anknupfen, und eine Bewegung in das Gemälde brin"gen. Gelänge mir dieses Unternehmen, so hoffte ich
"dadurch mit der sentimentalischen Poesse über die naive
"selbst triumphirt zu haben.

"Eine solche Joule wurde eigentlich das Gegenstück der "hohen Komödie sepn, und sie auf einer Seite (in der "Form) ganz nahe berühren, indem sie auf der andern "und im Stoff das direkte Gegentheil davon wäre. Die "Komödie schließt nämlich gleichfalls alles Pathos aus, "aber ihr Stoff ist die Wirklichkeit: der Stoff dieser Joulle ist das Ideal. Die Komödie ist dasjenige in der "Sature, was das Produkt quaestionis in der Joulle "(diese als ein eigenes sentimentalisches Geschlecht betrach= "tet) senn wurde. Zeigte es sich, daß eine solche Behand= "lung der Joulle unaussührbar wäre — daß sich das "Ideal nicht individualisiren ließe — so würde die Ko"mödie das höchste poetische Werk senn, sür welches ich "sie immer gehalten habe, die ich ansing, an die Mög"lichkeit einer solchen Idulle zu glauben.

"Denfen Sie sich aber ben Genuß, in einer poetischen "Darstellung alles Sterbliche ausgeloscht, lauter Licht, "lauter Kreiheit, lauter Vermogen - feinen Schatten, "feine Schranken, nichts von dem Allem mehr zu feben. -Mir schwindelt, wenn ich an diese Aufgabe, wenn ich "an die Möglichkeit ihrer Auflosung benke. Ich verzweifle nicht gang baran, wenn mein Gemuth nur erft gang "frei und von allem Unrath ber Wirklichkeit recht rein "gewaschen ist; ich nehme bann meine ganze Kraft und "den ganzen atherischen Theil meiner Natur noch auf "einmal zusammen, wenn er auch bei dieser Gelegenheit "rein follte aufgebracht werden. Fragen Sie mich aber Ich have bloß noch ganz schwankende Bilmach nichts. "ber bavon, und nur hier und ba einzelne Buge. Ein "langes Studiren und Streben muß mich erft lebren, ob "etwas Kestes, Plastisches baraus werden fann."

Das Trauerspiel war indessen die Heimath, zu der Schiller auch in der damaligen Stimmung bald wieder zurückfehrte. Aus der Geschichte der türkischen Belagerung

von Maltha hatte er einen Stoff sich ausgedacht, wobei er viel von dem Gebrauch des Chors erwartete. Von diesem Stücke — den Nittern von Maltha — sindet sich der Plan in Schillers Nachlasse, und die Aussührung wurde damals bloß aufgeschoben, da er sich im Mai 1796 für den Wallenstein entschied.

"Ich sehe mich," schrieb er damals, "auf einem sehr nguten Wege, den ich nur fortsetzen darf, um etwas Gustes hervorzubringen. Dies ist schon viel und auf alle "Falle sehr viel mehr, als ich in diesem Fache sonst "von mir ruhmen fonnte. Vordem legte ich bas gange "Gewicht in die Mehrheit des Einzelnen; jest wird alles "auf die Totalitat berechnet, und ich werde mich bemu-"hen, denfelben Reichthum im Einzelnen mit eben fo viemem Aufwande von Runft zu verstecken, als ich fonft an: "gewandt, ihn zu zeigen, um das Einzelne recht vordrin= ngen zu laffen. Wenn ich es auch anders wollte, fo er: "laubt es mir die Matur der Sache nicht, benn Ballen= mft ein ift ein Charafter, ber - als acht realistisch - nur nim Bangen, aber nie im Ginzelnen intereffiren fann. -"Er hat nichts Edles, er erscheint in keinem einzelnen "Lebensafte groß, er hat wenig Burde und dergl. — ich shoffe aber nichtsdestoweniger auf rein realistischem Wege "einen bramatisch = großen Charafter in ihm aufzustellen, "ber ein achtes Lebensprinzip hat. Vordem habe ich, wie "Posa und Karlos, die fehlende Wahrheit durch schone "Idealität zu ersesen gesucht; hier im Wallenstein mvill ich es probiren, und durch die bloße Wahrheit die "sehlende Idealität (die sentimentalische nämlich) ent= "schädigen.

"Die Aufgabe wird dadurch schwer, aber auch interes"santer, daß der eigentliche Realism den Erfolg nothig
"hat, den der idealische Sharafter entbehren fann. Un"glücklicherweise aber hat Wallenstein den Erfolg gegen
"sich. Seine Unternehmung ist moralisch schlecht, und sie
"verunglückt physisch. Er ist im Einzelnen nie groß, und
"im Ganzen kommt er um seinen Zweck. Er kann sich
"nicht, wie der Idealist, in sich selbst einhüllen und sich

"über die Materie erheben, sondern er willsdie Materie "sich unterwerfen, und erreicht es nicht.

"Daß Sie mich auf diesem neuen und mir nach allen "vorhergegangenen Erfahrungen fremben Bege mit einiger "Beforgniß werden wandeln feben, will ich wohl glauben. "Aber fürchten Sie nicht zuviel. Es ist erstaunlich, wie "viel Realistisches schon die zunehmenden Jahre mit sich "bringen, wie viel der anhaltende Umgang mit Goethen "und bas Studium der Alten, die ich erft nach bem "Rarlos habe kennen lernen, bei mir nach und nach mentwickelt hat. Daß ich auf bem Wege, ben ich nun "einschlage, in Goethe's Gebiet gerathe, und mich mit sihm werde meffen muffen, ist freilich wahr: auch ist es "ausgemacht, daß ich hierin neben ihm verlieren werde. "Weil mir aber auch etwas übrig bleibt, was me in ift, "und er nie erreichen fann, fo wird fein Worzug mir und meinem Produkte keinen Schaben thun, und ich hoffe, "daß die Rechnung sich ziemlich beben foll. Man wird "uns, wie ich in meinen muthvollsten Augenbliden mir "verfpreche, verschieden fpecificiren, aber unfere Arten ein: nander nicht unterordnen, sondern unter einem hohern "idealischen Gattungebegriff einander coordiniren."

Acht Monate später schried Schiller hierüber Folgendes an einen andern Freund:

"Noch immer liegt das unglückselige Werk formlos und "endlos vor mir da. Keines meiner alten Stücke hat so "viel Zweck und Form, als der Wallenstein jest schon hat, "aber ich weiß jest zu genau, was ich will, und was ich "soll, als daß ich mir das Geschäft so leicht machen "könnte. — Es ist mir fast alles abgeschnitten, wodurch "ich diesem Stoffe, nach meiner gewohnten Art, beikom: "men könnte; von dem Inhalte habe ich fast nichts zu "erwarten; alles muß durch eine glückliche Form bewerk"stelligt werden.

"Du wirst, dieser Schilderung nach, fürchten, daß mir "die Lust an dem Geschäfte vergangen sen, oder, wenn ich "dabei wider meine Neigung beharre, daß ich meine Zeit "dabei verlieren werde. Sen aber unbeforgt, meine Lust

"ift nicht im geringsten geschwächt, und eben fo wenig mmeine hoffnung eines trefflichen Erfolgs. Gerade fo ein "Stoff mußte es feyn, an dem ich mein neues dramatiniches Leben eröffnen konnte. hier, wo ich nur auf ber "Breite eines Scheermeffers gehe, wo jeder Seitenschritt "das Gange zu Grunde richtet, furz, wo ich nur durch bie meinzige innere Wahrheit, Nothwendigfeit, Stetigfeit und "Bestimmtheit meinen 3wed erreichen tann, muß die ent-"scheidende Arise mit meinem poetischen Charafter erfol= ngen. Auch ift fie schon ftark im Anguge, benn ich trakstire mein Geschäft gang anders, als ich ehemals vflegte. "Der Stoff und Gegenstand ist so fehr außer mir, daß ich "ihm faum eine Reigung abgewinnen fann; er läßt mich "beinahe kalt und gleichgültig, und doch bin ich für die "Arbeit begeistert. Zwei Figuren ausgenommen, an bie mich Reigung fesselt, behandle ich alle übrige, und vor-"züglich den haupt-Charafter, bloß mit der reinen Liebe "bes Kunftlers, und ich verspreche bir, daß sie badurch um "nichts schlechter ausfallen sollen. Aber zu biesem bloß "objektiven Verfahren war und ist mir das weitläufige nund freudlose Studium der Quellen so unentbehrlich, "benn ich mußte die handlung, wie die Charaftere, aus "ihrer Beit, ihrem Lofal, und dem gangen Bufammenhange "ber Begebenheiten schopfen, welches ich weit weniger no: athig hatte, wenn ich mich durch eigne Erfahrung mit "Menschen und Unternehmungen aus dieser Klaffe hatte "befannt machen fonnen. Ich suche absichtlich in den "Geschichtsquellen eine Begrenzung, um meine Ideen "durch die Umgebung der Umstände streng zu bestimmen mund zu verwirklichen. Davor bin ich ficher, daß mich "das Historische nicht herabziehen oder lahmen wird. Ich "will badurch meine Figuren und meine Sandlung bloß "beleben; befeelen muß fie diejenige Rraft, die ich mallenfalls schon habe zeigen konnen, und ohne welche ja "überhaupt fein Gedanke an dieses Geschäft von Anfang nan möglich gewesen ware."

Seit der Zeit, da dieses geschrieben wurde, vergingen noch zwei Jahre und beinahe vier Monate, ehe Schiller den

Wallenstein endigte. Es entstanden aber inmittelst mehrere kleinere Gedichte, und unter diesen die Zenien. Die Geschichte dieses Produkts kann vielleicht etwas beitragen, manche darüber gefällte Urtheile zu berichtigen.

An Goethens Seite begann für Schillern eine neue und schönere Jugend. Hohe Begeisterung für alles Treff-liche, lebendiger Haß gegen falschen Geschmack überhaupt, und gegen jede Beschränkung der Wissenschaft und Kunst, berauschender Uebermuth im Gefühl einer vorher kaum geahnten Kraft, war damals bei ihm die herrschende Stimmung. Daher seine Vereinigung mit Goethe zu einem Unternehmen, das Schiller selbst auf folgende Art beschreibt:

"Die Einheit fann bei einem folden Produkt bloß in meiner gewissen Grenzenlosigfeit, und alle Meffung über= "schreitenden Kulle gesucht werden, und damit die hete-"rogenität der beiden Urheber in dem Einzelnen nicht mu erkennen fen, muß das Einzelne ein Minimum "senn. Rurg, die Sache besteht in einem gewissen Ganzen "von Epigrammen, deren jedes ein Monodistichon ist. "Das meiste ist wilbe Sature, besonders auf Schriftsteller "und schriftstellerische Produkte, untermischt mit ein-"zelnen poetischen und philosophischen Gedanken : Bligen. "Es werden nicht unter 600 folder Monodistichen werden, "aber ber Plan ift, auf 1000 ju steigen. Sind wir mit "einer bedeutenden Anzahl fertig, so wird ber Vorrath, mit Mucficht auf eine gewisse Ginheit, fortirt, überarbeitet, "um einerlei Ton zu erhalten, und jeder wird bann von "feiner Manier etwas aufzuopfern fuchen, um fich bem an= "bern mehr anzunähern."

Dieser Plan wurde nicht ausgeführt. Im Julius 1796 schiller darüber Kolgendes:

"Nachdem ich die Nedaktion der Xen ien gemacht hatte, "fand sich, daß noch eine erstaunliche Menge neuer Mono"distiden nothig sen, wenn die Sammlung auch nur eini"germaßen den Eindruck eines Ganzen machen sollte. Weil
"aber etliche Hundert neue Einfalle, besonders über wissen"schaftliche Gegenstände, einem nicht so leicht zu Gebote
"stehen, auch die Vollendung des "Meisters" Goethen

meine starke Diversion macht, so sind wir übereingekommen, die Xenien nicht als ein Ganzes, sondern zerstüktmelt dem Almanach einzuverleiben. Die ernsthaften, phisosophischen und poetischen werden daraus vereinzelt, und wald in größern, bald in kleinern Ganzen vorn im Almamach angebracht. Die satyrischen folgen unter dem Namen Xenien nach."

Es mag fevn, daß bei biefem Berfahren manches Epigramm aufgenommen wurde, bas bei einer strengen Auswahl nach dem erften Plane weggeblieben ware. Schiller war allerdings bamals gereigt, nicht durch Bemerkungen über die Mängel seiner Produfte - denn hierüber war Niemand scharfsichtiger als er selbst, wie sich aus obigen Stellen feiner Briefe ergibt, und jeden feiner Freunde for: berte er zu freimuthigen Urtheilen auf - sondern weil ihn bie Ralte und Geringschähung erbitterte, womit ein Unternehmen, wofür er fich begeistert hatte, von mehrern Seiten aufgenommen wurde. Dies war ber Kall bei ben Goren. Im Vertrauen auf den Beistand der ersten Schriftsteller der Nation, hatte er auf eine große Wirkung gerechnet, und traf bagegen febr oft auf Mangel an Empfänglichkeit und fleinliche Unsichten. Es konnte ihm bann wohl in einer Aufwallung der Indignation auch etwas Menschliches begegnen, aber der eigentliche Geift, in dem die Zenien geschrieben find, spricht sich für den unbefangenen Lefer im Gangen beutlich genug aus.

Ein Wetteiser mit Goethe veranlaßte im Jahr 1797 Schillers erste Balladen. Beide Dichter theilten sich in die Stoffe, die sie gemeinschaftlich ausgesucht hatten. Von dies ser Gattung, die Schillern lieb geworden war, lieserte er in spätern Jahren noch Manches, nachdem andere kleinere Gedichte seltner von ihm erschienen.

Seit dem Jahre 1799 widmete er sich ganz den drama: tischen Arbeiten, und gab die Herausgabe des Musenalma: nachs auf. Die Horen hatten schon früher geendigt. Goethe's Proppläen indessen, für die sich Schiller sehr lebhaft interessirte, sollten Beiträge von ihm erhalten.

In eben diefer Beit trifft auch eine Weranderung feines Wohnorts. Um die Anschanung des Theaters zu haben, wollte Schiller anfänglich nur den Winter in Weimar zu= bringen, und während des Sommers auf einem Garten bei Jena leben, ben er fich bort gefauft hatte. Aber späterhin wurde Weimar fein beständiger Aufenthalt. Bon bem regierenden Bergoge wurde er bei dieser Gelegenheit auf eine febr edle Art unterstüßt, so wie ihn überhaupt dieser Fürst bei jedem Unlaffe burch die beutlichften Beweife feines Bohlwollens erfreute. Ihm verdankte Schiller im Jahre 1795, als er einen Muf als Professor nach Tubingen erhielt, die Busicherung einer Verdoppelung seines Gehaltes, auf ben Kall, daß er durch Krankheit an schriftstellerischen Arbeiten verhindert wurde; nachher im Jahre 1799 eine fernere Bulage, und zulest im Jahre 1804, wegen bebeutender Unerbietungen, die Schillern von Berlin aus gemacht wurden, eine Vermehrung seiner Besoldung. Auch war es ber her= jog von Sachsen : Weimar, der aus eigner Bewegung im Jahre 1802 Schillern den Abelsbrief auswirkte.

Außer Goethe's Nahe hatte der Aufenthalt in Weismar für Schillern noch andere erhebliche Vortheile. Zu seiner Ausheiterung diente besonders ein damals errichteter fröhlicher Alubb, für den er, so wie Goethe, einige gesellschaftliche Lieder dichtete. Die vier Weltalter und das Lied an die Freunde entstanden auf diese Art. Das Theater gab Schillern vielen Genuß, und gern beschäftigte er sich auch mit der höhern Ausbildung der dortigen Schausspieler.

Seine Ansichten der Kunst und Kritik in dieser letten Periode seines Lebens ergeben sich aus folgenden Fragmenten seiner damaligen Briefe:

"Sie mussen sich nicht wundern, wenn ich mir die "Wissenschaft und die Kunst jest in einer größern Entzusernung und Entgegensesung denke, als ich vor einigen "Jahren vielleicht geneigt gewesen bin. Meine ganze "Thätigkeit hat sich gerade jest der Ausübung zugewenz "det; ich erfahre täglich, wie wenig der Poet durch allzuge meine reine Begriffe bei der Ausübung gefördert

"wird, und ware in dieser Stimmung zuweilen unphilo"sophisch genug, alles, was ich selbst und andre von der
"Elementar- Aesthetik wissen, für einen einzigen empiri"schen Bortheil, für einen Kunstgriff des Handwerks
"hinzugeben. In Nücksicht auf das Hervorbringen werden
"Sie mir zwar selbst die Unzulänglichkeit der Theorie
"einräumen, aber ich dehne meinen Unglauben auch auf
"das Beurtheilen aus, und möchte behaupten, daß
"es kein Gesäß gibt, die Werke der Einbildungskraft zu
"fassen, als eben diese Einbildungskraft selbst. —

"Wenn man die Kunft, so wie die Philosophie, als metwas, bas immer wird und nie ift, alfo immer byna-"misch, und nicht, wie sie es jest nennen, atomistisch "betrachtet, so fann man gegen jedes Produft gerecht "senn, ohne dadurch eingeschränkt zu werden. Es ist aber mim Charafter der Deutschen, daß ihnen alles gleich fest wird, und daß fie die unendliche Aunft, fo wie fie es bei "ber Reformation mit ber Theologie gemacht, gleich in ein "Symbolum hineinbannen muffen. Deswegen gereichen nihnen felbst treffliche Werke jum Berberben, weil sie "gleich für heilig und ewig erklart werden, und ber ftre-"bende Kunftler immer darauf zurückgewiesen wird. "diese Werke nicht religios glauben, heißt Reperei, da "doch bie Runft über allen Werken ift. Es gibt freilich in der Kunft ein Maximum, aber nicht in der modernen, "die nur in einem ewigen Kortschritte ihr Seil finden "fann. -

"Ich habe dieser Tage ben rasenden Roland wieder "gelesen, und kann Dir nicht genug sagen, wie anziehend "und erquickend mir diese Lekture war. Hier ist Leben "und Bewegung und Farbe und Fülle; man wird aus sich "heraus in's volle Leben, und doch wieder von da zurück "in sich selbst hineingeführt; man schwimmt in einem "reichen unendlichen Elemente, und wird seines ewigen "identischen Ich solos, und eristirt eben deswegen mehr, "weil man aus sich selbst gerissen wird. Und doch ist, "troß aller Ueppisseit, Rastlosigseit und Ungeduld, Form "und Plan in dem Gedicht, welches man mehr empfindet

"als erfennt, und an der Stetigfeit und fich felbst merhaltenden Behaglichkeit und Krohlichkeit bes Buftan= "bes wahrnimmt. Freilich barf man hier teine Tiefe "suchen und feinen Ernft; aber wir brauchen mahrlich "auch die Kläche so nothig als die Tiefe, und fur den "Ernst forgt die Vernunft und bad Schickfal genug, baß "die Phantasie sich nicht damit zu bemengen braucht. -"Noch hoffe ich in meinem voetischen Streben feinen "Rudfdritt gethan zu haben, einen Seitenschritt viel-"leicht, indem es mir begegnet fenn fann, ben materiellen "Forderungen der Welt und der Zeit etwas eingeraumt man haben. Die Werke bes bramatischen Dichters werben nichneller als alle andere von dem Zeitstern ergriffen; er "tommt felbst, wider Willen, mit der großen Daffe in meine vielfeitige Berührung, bei ber man nicht immer "rein bleibt. Unfange gefällt es, ben Berricher zu machen "über bie Gemuther, aber welchem herrscher begegnet es "nicht, baß er auch wieber ber Diener feiner Diener wird, "um seine herrschaft zu behaupten? Und fo fann es viel-"leicht geschehen senn, daß ich, indem ich die deutschen Buhnen mit bem Gerausch meiner Stude erfüllte, auch "von ben beutschen Buhnen etwas angenommen habe."

Nachdem Schiller einmal durch den Wallenstein die Meifterschaft errungen hatte, folgten feine übrigen dramatischen Werke schnell auf einander, obgleich seine Thatigfeit oft burch forperliche Leiden, und befonders im Jahre 1799 burch Sorge für eine geliebte Gattin, bei ihrer damaligen gefährlichen Kranfheit, unterbrochen wurde. Wallenftein er= schien 1799. Maria Stuart 1800. Die Jungfrau von Orleans 1801. Die Braut von Meffina 1803 und Bilbelm Tell 1804. In eben biefem Jahre feierte er die Ankunft der Ruslischen Großfürstin, die sich mit dem Erboringen von Sachsen = Weimar vermablte, burch bie Suldigung ber Runfte. Alle biefe Werfe ließen ibm noch Beit übrig, Shakefpeare's Macbeth und Gog= gird Turandot für das deutsche Theater zu bearbeiten. Spater wurden noch Racine's Phadra und zwei franzofifche Luftfpiele von ihm überfest. In den Zwischenzeiten

beschäftigten ihn mehrere dramatische Plane, wovon sich ein Theil unter seinen Papieren aufgefunden hat.

Auch für eine Komodie hatte er einen Stoff gefunden, fühlte sich aber zu fremd für biefe Gattung.

"Zwar glaube ich mich," schrieb er einem Freunde, "dersenigen Komödie, wo es mehr auf eine komische Zu"sammenfügung der Begebenheiten, als auf komische Cha"raktere und auf Humor ankommt, gewachsen, aber meine
"Natur ist doch zu ernst gestimmt, und was keine Tiefe
"hat, kann mich nicht lange anziehen."

Nach der Uebersesung der Phädra hatte er ein neues dramatisches Gedicht begonnen, wovon die Geschichte des falschen Demetrius in Außland der Stoff war. Bei diesem Werke, mitten im Vollgefühl seiner geistigen Araft, ergriff ihn der Tod. Ein heftiger Mückfall seiner gewöhnlichen Brustkrankheit endigte sein Leben am 9. Mai 1805.

Er hinterließ eine Wittwe, zwei Sohne und zwei Tochter. Von seinen drei Schwestern war die jüngste vor ihm gestorben; die älteste aber lebt in Meinungen als Gattin des dasigen Hofraths Reinwald, und die zweite ist an den Stadtpfarrer Frankh zu Modmühl, im Königreiche Württemberg, verheirathet.

Schillers Gesichtszüge sind am treusten und geistvollsten in einer folosialen Büste von Dannecker in Stuttgart dargestellt worden. Eine früher versertigte Büste in Lebenszgröße, wozu Schiller während seines letzen Aufenthalts in Schwaben gesessen hatte, lag dabei zum Grunde, und dieses Werk in einem größern Style, mit aller Anstrengung seiner Aräfte, auszusühren, beschloß der edle Künstler in dem Augenblicke der höchsten Kührung, da er die Nachricht von dem Tode seines Freundes erhielt.

Goethe's Worte über Schillern mögen diesen Auffah beschließen:

Es glühte seine Wange roth und rother Bon jener Jugend, die und nie verfliegt, Bon jenem Muth, der srüher oder später Den Widerstand der stumpfen Welt besiegt; Bon jenem Glauben, der sich stets erhöh'ter, Bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme! Damit der Tag des Ebeln endlich komme.

Und manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Verdienst unwillig anerkannt, Sie sühlen sich von seiner Kraft durchbrungen, In seinem Kreise willig sest gebannt. Zum Höchsten hat er sich empor geschwungen, Mit allem, was wir schäpen, eng verwandt. So seiert ihn! Denn was dem Mann das Leben Nur halb ertheilt, soll ganz die Nachwelt geben.

171100/1

520

.

•

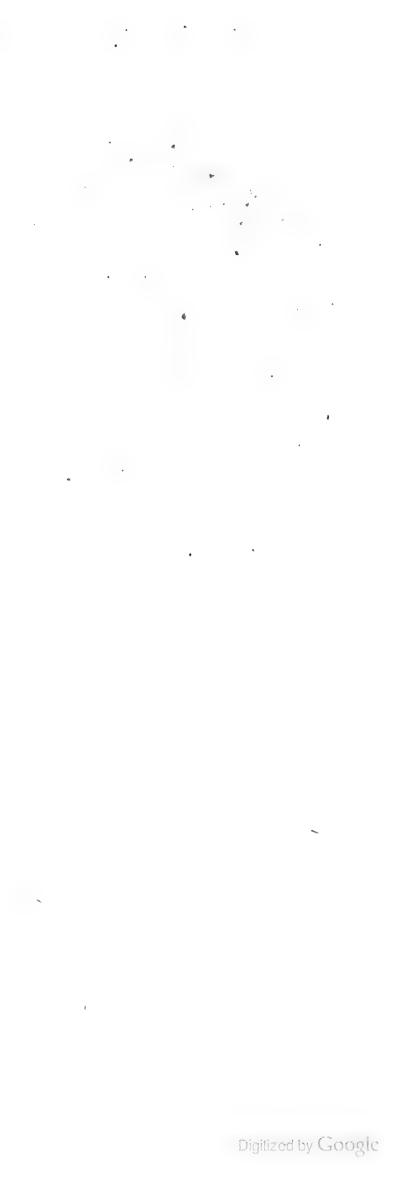





